

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Luc T 1880.455, 475



HARVARD COLLEGE LIBRARY



3 2044 102 780 574

Juc T 1880.455.475

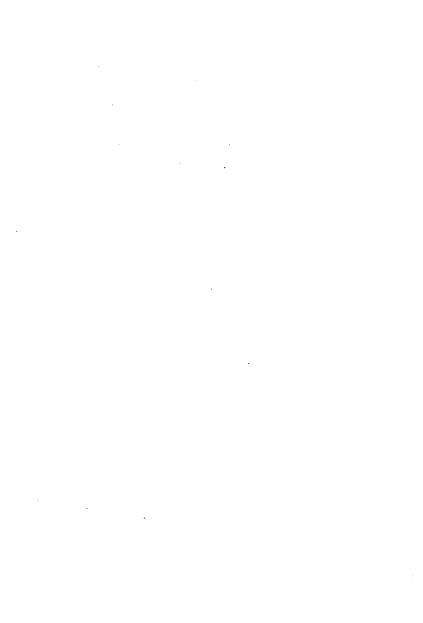

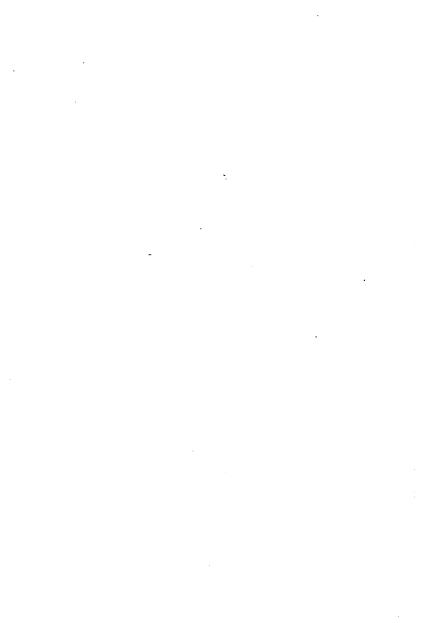

ober

die feindlichen Brüder

Ein Trauerspiel mit Chören

001

Schiller

EDITED WITH INTRODUCTION AND NOTES

BY

ARTHUR H. PALMER

Professor in Yale University

AND

JAY GLOVER ELDRIDGE

Professor in the University of Idaho



NEW YORK
HENRY HOLT AND COMPANY

# Educ T 1880.455.475

Dec 13, 1938

Transferred from fermon Dept.

> Copyright, 1901, BY HENRY HOLT & CO

#### **PREFACE**

THIS edition is in execution essentially the work of the junior editor, carried on during the last few years, in which he has been graduate student and instructor in Yale University. The senior editor suggested that the edition be made, has given advice during its making and has seen it through the press.

Acknowledgment of indebtedness is made to the many German editors, commentators and critics, whose writings have been fully and carefully used.

The Braut von Messina is well fitted to introduce variety into more advanced reading-courses, and into the study of Schiller's works or that of the German drama. Adaptation to such a general purpose has been kept in view in both Introduction and Notes, which, it is hoped, will be found neither too elementary nor too technical, neither too meager nor too copious.

A. H. P.

YALE UNIVERSITY, September, 1901.

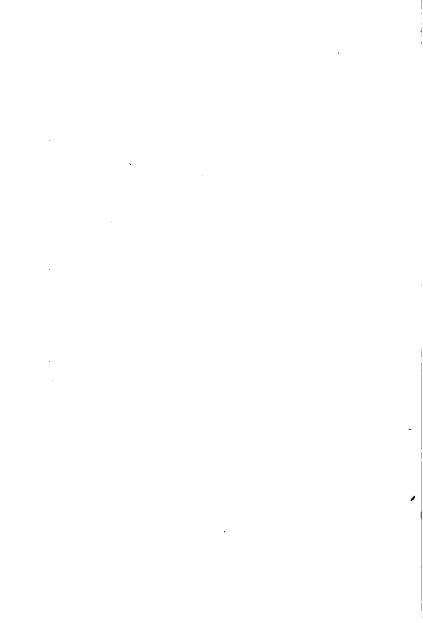

# CONTENTS

| 7   |
|-----|
| i   |
| ii  |
| iii |
| vi  |
| vi  |
| vii |
| vii |
| ix  |
| ix  |
| ix  |
|     |
|     |
| ii  |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |

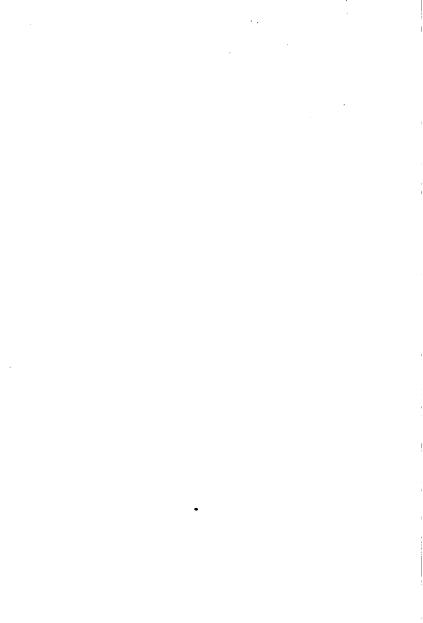

# INTRODUCTION

In this drama Schiller attempted to pour modern spirit and feeling into the mould of the ancient Greek tragedy, emphasizing the fatality of moral guilt, compressing the action within the compass of but few characters, and employing a chorus. The theme is the tragic destruction of a family of the highest station. Through the love of two brothers for their own sister, unrecognized until it is too late, this destruction results, as by the control of fate, from guilt in the characters and acts of the members of this family.

It is important and interesting to study this drama, because it presents concretely two important theoretical questions, the first as to the place of fate in tragedy, the second as to the possibility of the successful revival of the ancient Greek forms of tragedy in general, and in particular of its chorus. Moreover, in nobleness of style and melody of diction great portions of the drama show at its highest level Schiller's mastery over the power and beauty of the German language.

#### THE WRITING OF "THE BRIDE OF MESSINA."

The actual composition of *The Bride of Messina* falls in the six months beginning with August, 1802, and ending with January, 1803, but for the genesis of the play we must go back to the time just after Schiller's

first period of dramatic production, to the year 1788. He had then recovered from much of the ungovernable passion and spirit of revolution which characterized the age, and which had been so manifest in his earlier group of plays, beginning with The Robbers and ending with Don Carlos. He had turned his attention to the study of history, and was then working on his History of the Revolt of the Netherlands, which won for him in 1789 the professorship of history in the University of Jena. He was studying, too, the ancients, reading Homer and translating Euripides, soon also taking up Æschylus. His longing for the serenity and poetic conceptions of Greek art is expressed in his poem, The Gods of Greece (1788).

This reading and study could not but have an effect on him, and we find that in a letter to his friend Körner, of August, 1788, he already mentions a subject which he intended to treat in the "Greek manner" after he had turned it over in his mind for a while longer. Whether or not this was, as many believe, the theme of *The Hostile Brothers* (only later called *The Bride of Messina*), at any rate we can trace to this time the general idea of such a drama. No other play of this sort came to completion.

The call to Jena diverted him for several years from poetical composition, but at the same time enabled him to ground himself thoroughly in the underlying principles of the drama. His lectures were not only on history, but also on esthetics, which led to a careful study of Aristotle's *Poetics*, and later of the philosophy and especially the *Esthetics* of Kant. At this time

Sophocles, and particularly the Œdipus Rex, interested him. On October 2, 1797, while he was in the midst of the Wallenstein, he wrote to Goethe: "I have during these days busied myself much in the endeavor to find material for a tragedy which would be of the nature of the Œdipus Rex and would give the poet the same advantages."

On March 21, 1799, Goethe wrote to Meyer: "Schiller is scarcely free from Wallenstein, and now he has been looking about him for a new tragic subject, and, weary of the historical obligato, has sought his plot in the field of free invention. The material is tragic enough, the arrangement good, and he intends to work out the plan carefully before beginning the execution." That this referred to The Hostile Brothers we learn from a specific mention in Goethe's diary of this day.

But two other plays, both historical, were to see the light before Schiller could carry out his cherished plan; namely, Maria Stuart, completed July 14, 1800, and The Maid of Orleans, April 16, 1801.

A letter to Körner of the date of May 13 of the latter year makes clear his feeling at this time upon the subject of dramatic writing in general, and shows us also the degree of advancement which the *Braut* had then reached. He says in part: "In this entire fortnight I have been unable to come to any definite decision with reference to my future work. At my age and at my present stage of consciousness the choice of a subject is far more difficult: one no longer has the light-heartedness with which he could so quickly decide in youth, and the love, without which no poetic activity

can exist, is harder to arouse. With my present clear understanding of myself and of my art I should not have chosen the Wallenstein. I have a great desire now to attempt a simple tragedy after the strictest Greek form, and among the materials which I have on hand are several which are suitable for this purpose. One of them you know, Die Malteser... Another subject [sc. The Bride of Messina], which is entirely of my own invention, may possibly come sooner to its turn; it is wholly worked out in my mind, and I could go at once to the execution. It consists, counting the chorus, of only twenty scenes and five characters. Goethe wholly approves the plan; but it does not yet arouse in me the degree of affection which I need in order to devote myself to a poetical work. The principal reason may be that the interest lies not so much in the characters as in the plot, just as in the Œdipus of Sophocles, a fact which may perhaps be an advantage, but still begets a certain coldness."

During the summer he worked on the plot of *The Hostile Brothers*, after having spent some time on the *Warbeck* and the *Countess of Flanders*. His visits to the theater in Dresden and Leipzig in the latter part of the summer almost discouraged him with regard to the poetical drama. He found, too, that the public centered its interest in a hero rather than in a "beautiful pure form." Illness also distracted him; so that up to the beginning of the next year (1802) nothing

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> This drama now has twenty-eight scenes, but still has five characters only, if we except the messengers, the chorus, and the silent elders.

but an adaptation of Gozzi's *Turandot* came to completion.

Early in 1802 "a mightier interest" [than Warbeck] engaged his attention — Wilhelm Tell, but even this was neglected on account of the illness of himself and family, and "a spirit of distraction," which took possession of him.

At last, about the middle of August, he settled upon The Hostile Brothers, or as he now "christened" it, The Bride of Messina,1 and the more he worked on it the more he got into the spirit of it. On September 9 he wrote to Körner the reasons for his decision, a letter which is important for the proper understanding of the play: "After long wandering from one subject to another I have at last seized upon this [the Braut], and I have done so for three reasons: I. I was furthest along with its plan, which is very simple; 2. I needed a certain spur of novelty in the form, and a form which would be a step nearer the ancient tragedy, as is here the case; for the piece really has the appearance of an Æschylean tragedy; 3. I had to choose something which is not de longue haleine, because, after this long pause, I need again to see something reach completion."

The work once started advanced rapidly, and by the middle of November he had written 1,500 lines, and could predict the completion of the drama by the beginning of February. Towards the end of January,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Stolberg's translation of four plays of Æschylus, published in this year, cannot have failed to influence him in his final determination.

1803, he wrote Goethe that he had been "filling in the numerous gaps in the first four acts" and could see five-sixths of his work behind him.

He had wished to have the play represented on the 8th of February on occasion of the birthday of Archchancellor Dalberg, his early and constant patron, but in this he was disappointed. As early as January 7th he wrote Körner: "This time you have believed me capable of too much in thinking that I would get through with my work at once. Things do not go so rapidly with me, because I am interrupted too often by my unstable health and sleeplessness, and often have to stop work for weeks at a time on account of my distracted head. The drama is of the length of an ordinary five-act piece, and when I consider that I have been working at the execution only since the middle of August, I am satisfied with my industry."

On February 1, 1803, we read in his diary: "Heute habe ich die *Braut* vollendet."

#### PRESENTATION AND PUBLICATION.

On the 4th of February he read it before the Duke of Meiningen and "a company of friends, relatives, and enemies," as he wrote Goethe, or, as he wrote Körner, "of princes, actors, ladies, and schoolmasters." Goethe desired to read the piece himself, and expressed his willingness to prepare it for a speedy presentation.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> By this he meant that part of the play up to and including IV, 6. He then intended to expand the remainder of the piece into a fifth act.

Rehearsals soon began, and on March 19, 1803, the first public performance took place in the Weimar Theatre. At its close, contrary to all precedent, a Dr. Schütz of Jena called for a cheer, and it was given with a will by the crowd of university students who had driven over from Jena and Leipzig. The Duke was greatly displeased by this breach of etiquette, and perhaps was thereby still further prejudiced against the play. He had already made severe and unjust criticisms, and had in a manner scarcely honorable passed the manuscript over to Herder, whose ideas of the drama were diametrically opposed to Schiller's.<sup>1</sup>

Of this first performance Schiller wrote Körner: "The impression was manifest and uncommonly strong. As regards the chorus and the prevailingly lyrical element the sentiment is of course divided, since a great part of the whole German public cannot yet lay aside its prosaic notions about the natural element in a poetical work. It is the ancient and eternal contest which we cannot hope to settle. As for myself, I can say that I received for the first time the impression of a true tragedy. The chorus held the whole together excellently, and a lofty, fearful seriousness pervaded the whole action. Goethe experienced the same feeling; he is of the opinion that the stage has been dedicated to something higher through this production."

A second performance of the Braut in Weimar took place a week later (March 26), and a third on May

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Herder called the tragedy "ein grasses Unding."

21. Immediately after this he set to work upon his essay, Concerning the Use of the Chorus in Tragedy, and by June 7 it was sent to the printer to serve as a preface to the play. The Braut was first performed in Hamburg the middle of May and was favorably received. On June 14 and again on the 16th it was produced on the Berlin stage. The production, Director Iffland wrote Schiller, had dignity, splendor, and precision. "Opponents? Some. Total effect? The highest, deepest, and most dignified. The choruses were spoken in a masterly manner, and fell like a storm upon the land. God bless and keep you and your ever-blooming youthful exuberance." Replying, Schiller expressed his surprise and his gratitude to Iffland for his excellent management, and offered to adapt Sophocles' Œdipus for the German stage. But Iffland wisely saw that such a drama would have but a limited public, and urged him rather to finish Tell.

Schiller's just-quoted letter to Körner on the first performance was prophetic of the stage-history of the Braut von Messina. The public judgment has always been divided, but nevertheless for every audience of high culture the careful performance of the drama is profoundly impressive.

In June, 1803, the Braut with its present title was published simultaneously by Cotta in Tübingen and Geistinger in Vienna, and this first edition of 6,000 copies and three later reprints were all disposed of before Schiller's death (May 9, 1805).

The important later editions are mentioned in a bibliographical note following.

The Braut von Messina has been translated, as a whole or in part, into English, French, Italian, Polish, Slovenian, Hungarian, Greek, Hebrew, and Spanish.

#### THE POET AND HIS MATERIAL.

The passionate enmity of two brothers, which destroys the holiest bonds of nature, is as old as the history of mankind, and has been, on account of the tragic idea involved, a favorite theme of dramatic representation in all ages. The Greeks took up the strife of the sons of Atreus, and the sad havoc wrought in the house of Œdipus through the contention for the throne by the brothers Eteocles and Polynices. Here Æschylus, Sophocles, and Euripides all found material for tragedy. Coming down to modern times, the French classicists have enlarged upon the same theme. So too in Germany in the Storm and Stress period we find two tragedies appearing the same year, both of which treat this subject: Leisewitz's Julius von Tarent and Klinger's Die Zwillinge, plots of which follow.

<sup>1</sup> In 1776, in response to an advertisement by Sophie Charlotte Ackermann and Friedrich Ludwig Schroeder of Hamburg, dated February 28, 1775, that they would "pay the author twenty louis-d'or for any original piece, whether tragedy or comedy."

The coincidence in plot of two pieces in the same competition is to be explained by the fact that Klinger did not begin his tragedy until after he had learned the nature of Leisewitz's plot.

# PLOT OF "JULIUS VON TARENT" (Leisewitz).1

Julius, hereditary Prince of Tarent (Taranto), has the warmest and purest affection for Blanca. Guido, his younger brother, from envy determines to wrest her from him. To avoid trouble their father, Prince Constantin, has Blanca become a nun, and attempts to turn the attention of Julius to his cousin Cäcilia, who, however, as the friend and confidante of Blanca, refuses him her love. After a month has thus passed by, Julius has an interview with Blanca in the convent, and plans to carry her off on the following morning.

The birthday of the aged Prince gives occasion for an attempted reconciliation; Guido craftily agrees to give up all claims to Blanca if Julius will do the same, but this his love will not permit him to do. At his refusal Guido becomes furious and makes dire threats, which confirm Julius in his determination to remove Blanca from the convent at once. Guido learns of these arrangements, and in a rage of jealousy hastening to the spot, stabs his brother to the heart. Only when too late does he feel remorse for the deed. The aged father is crushed with grief, but swears revenge upon the murderer.

Blanca, learning of the death of Julius, escapes from the convent and finds her way to her dead lover, where she passionately expresses her grief, till reason mercifully

<sup>1</sup> Johann Anton Leisewitz, b. 1752 in Hanover, d. 1806 in Brunswick. A member of the "Göttinger Dichterbund." We have from his pen practically only this one early tragedy, as he later dropped literary pursuits and turned to law, and at his death he had his manuscripts burned. He was a hypochondriac and a procrastinator, but in his later years won considerable esteem in public affairs in the duchy of Brunswick.

leaves her, and she is led away, doubtless soon to find an early grave. Guido presents himself, a despairing man, to his father, and receives at length the latter's pardon, but at the same time justice impels the Prince in ancient Roman fashion to be his son's executioner. The broken old man gives over his rule to the King of Naples and becomes a Carthusian monk.

Julius von Tarent was Schiller's favorite play in his youth, and its influence upon the Braut von Messina is undoubted, both as affecting the general choice of plot and in a few individual phrases, as remarked in the "Notes" as they occur.

Die Zwillinge by Klinger<sup>1</sup> is a cruder, far wilder working out of this same idea of fraternal hatred.

# PLOT OF "DIE ZWILLINGE" (Klinger).

Throughout the entire piece the interest centers around one Guelfo, who has hated his twin brother Ferdinando from the cradle to manhood. Of Ferdinando it is enough to say that he is of gentle disposition, polished, and favored of his father, being made sole heir of the large family estates upon the Tiber, while Guelfo is cut off

Friedrich Maximilian Klinger (b. 1752 at Frankfort-on-the-Main, d. in Russia 1831) is most celebrated for his drama, Sturm und Drang ("Storm and Stress," 1776), which gave a name to that entire period of revolution in literature. A man of untiring energy he won for himself a high position in Russia under Alexander I. Klinger's Die Zwillinge received the prize in the above mentioned competition, though posterity has not unanimously concurred in the justice of the decision.

with an annuity of five hundred ducats. In love, too, Guelfo is crossed by his more fortunate brother, who has won the fair Countess Kamilla. Alone, or in company with his melancholy friend Grimaldi, Guelfo broods over his wrongs and conceives the idea that he himself is really the first-born son. An attempt to extort a confession of this from the Doctor Galbo fails, as also one later from his mother Amalia. Grimaldi fans his flame of hatred and jealousy, because him too Ferdinando has angered by refusing him his sister, now dead. He recalls to Guelfo many instances from childhood up where Ferdinando has been given the toy, the horse, the estate he coveted, and Guelfo has been refused. And with what right? Is Ferdinando really the first-born?

Shortly after the opening of the play Ferdinando brings home his fiancée, enraging Guelfo still more. He obtains an interview with Kamilla alone, in which from her soothing words he convinces himself that she loves him. Ferdinando coming in just as Guelfo has passionately kissed her, even then speaks in a kind, conciliatory manner—in vain. The stormy, murky night without is not wilder than Guelfo's mind. He declares himself rejected, disinherited, shamed, and cursed by his father. In this condition his mother comes to him during the storm and seeks to soothe his violence, but the only outcome is his firmer conviction that he is wrongfully deprived of the rights of primogeniture.

The fourth act opens the following morning with the preparations for the wedding. Anxious forebodings are expressed by Kamilla, Amalia, and even by the old father, Guelfo, who relates how Ferdinando's favorite tree has been shattered by the storm, and how the watchman heard the death-knell tolled from the neighboring monastery, and saw black-veiled figures carrying corpses past. Even

while Kamilla is longing for Ferdinando's speedy return from his early morning ride to the forest, a horse is heard galloping wildly into the yard - Ferdinando's, riderless and dripping blood! Another horse, and Guelfo alights. To the question, "Where is Ferdinando?" he replies with a bitter laugh, "How do I know? Am I your bridegroom's keeper, beautiful bride? Am I your son's keeper?" And yet the murderer is reflected back to him as he looks in the mirror, and again he recalls the fearful deed. Guelfo, the father, learning conclusively that his son Guelfo is the murderer, summons him before the corpse and conjures him to lay his hands on the murdered man and swear that he is innocent. Upon his declaration, with curses, of his guilt, the aged father acts as executioner and stabs him. So ends this wild, formless play.

Schiller himself in his first period of writing was evidently under the influence of these two plays, and in *Die Räuber* (1780) he makes use of this motive of the hatred of two brothers. Evidently the *Julius von Tarent* remained longest in his mind, and it is to this that he recurs in later life when looking for a suitable plot for his classic drama.

It is noticeable that the modern dramatists have introduced the new motive of love between the sexes, lacking in the ancient drama. In common with the Greek poets they have made the younger brother the more stormy and forceful of the two.

Notwithstanding the echo in plot of the foregoing plays of the Storm and Stress period, the most cursory comparison of the *Braut von Messina* with these shows

clearly that Schiller had long ago wholly recovered from that tendency. Indeed, in all but the external framework of the piece he is more under the influence of the Œdipus Rex of Sophocles. He himself in a letter to Goethe<sup>1</sup> speaks of the immeasurable advantages of such a piece as the Œdipus Rex, among these being the chain of tragic events which form the foundation, but which lie outside the tragedy itself. Furthermore, that which has already taken place, as being unalterable is in the nature of things far more fearful; and the fear that something may have happened affects the mind more strongly than the fear that something may happen. He therefore calls the Œdipus only a tragic analysis, for everything is already present and only needs developing. This development may take place in a very limited space of time and in a very limited plot, however complicated the events may be.2

This, therefore, is the model after which, so far as applicable, Schiller made his modern-antique tragedy.

The plot of the Œdipus Rex is briefly given to facilitate comparison with The Bride of Messina.

#### PLOT OF SOPHOCLES' " ŒDIPUS REX."

Œdipus, son of King Laios and Jocaste, was destined, according to an oracle, to slay his father and marry his mother, and was accordingly ordered to be exposed upon

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> October 2, 1797, previously referred to.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> This idea is carried out beyond all limits in the "Schick-salstragödie" (destiny- or fate-tragedy). Cf. comment below upon Houwald's Der Leuchtturm.

Mount Cithæron, but was rescued by shepherds and brought up in Corinth, in ignorance of his parentage. When grown to manhood his suspicions are aroused by the chance remark of a drunken guest, and in trouble thereat he consults the oracle and is warned against his parents' house, for he will, it declares, after killing his father marry his own mother. In seeking to escape this terrible fate and no longer doubting that Polybos and Merope are his parents, he nevertheless unwittingly carries it out.

All these events have already occurred before the opening of the play, and we are shown in the play the gradual unfolding of the truth to his mind.

Famine and pestilence have assailed Thebes, which Œdipus rules as king, having solved the riddle of the Sphinx. The Delphic oracle, to which he applies in this distress, announces that the murderer of King Laios remains in the city unpunished and that relief can only come with his death or banishment. Œdipus makes every attempt to apprehend the murderer. The blind seer Tiresias tells him it is himself, but he will not believe it, for was he not the son of Corinthian parents, and had he not arrived in Thebes after the death of Laios? Jocaste, whom he had married on assuming the throne, scoffs at both oracles and prophecies, telling him that oracles had declared that her first husband Laios should die at the hands of his son, whereas in truth he had been slain by robbers at a meeting of three ways, and the son had died in infancy, being exposed on a mountain. The details of the former king's death disturb Œdipus, for had he not himself in journeying to Thebes slain an unknown old man at three cross-roads after some altercation about the right of way? He traces out the whole terrible truth and finds that indeed all the predictions of the oracle had

been fulfilled. Jocaste hangs herself and Œdipus bores out his eyes with a sharp ornament of his wife and mother. Creon, his brother-in-law and temporarily ruler, leads him within the house, while the chorus concludes the piece with observations upon the fate of Œdipus and a warning against hasty judgment.

As in the Sophoclean drama the ancestral curse upon the race, the oracular predictions of evil which would follow the birth of the child, the consequent exposure and miraculous preservation of the child, the accidental killing of the father, the solution of the riddle of the Sphinx, and the marriage of Œdipus with his mother all have occurred prior to the opening of the play; so Schiller presupposes the greater part of the events in *The Bride of Messina*; again the ancestral curse, the two dreams of the parents and their interpretation, the one by the Arabian astrologer and the other by the monk, the sending away to concealment of the daughter by the mother, her meeting with her brothers, and the death of the father, leaving only the development of the curse upon the present generation.

#### HISTORIC BACKGROUND.

Inasmuch as Schiller treated *Die Braut von Messina* as a "free invention," with characters neither historical nor mythological, he did not confine himself to the delineation of actual events in history. He assumes that Messina is an independent community, in which through his strong protecting arm in a time of attack

from without, a valiant Norman has won for himself absolute control of the city, and has handed this down to his son, the father of the hostile brothers. Of his rule Schiller makes Isabella say to the elders of Messina (ll. 16 ff.):

Der mächtig waltend bieser Stadt gebot, Mit starsem Arme gegen eine Welt Ench schützend, die euch seinblich rings umlagert.

And of the ruling race the Chorus complains (11. 204 ff.):

..... bas frembe Geschlecht, Es hat an biesen Boden kein Recht. Auf bem Meerschiff ist es gekommen Bon der Sonne rötlichem Untergang; Gastlich haben wir's aufgenommen (Unsre Bäter, die Zeit ist lang), Und jetzt sehen wir uns als Knechte, Unterthan diesem fremden Geschlechte.

The historic facts are, briefly, these:

Messina, anciently called Messana and still earlier Zancle, was colonized by Greeks from Messenia in the Peloponnesus, and though after the first Punic war it came under the rule of Rome, it retained largely its Greek customs and religion. In the ninth century it passed into the hands of the Saracens. In 1058 the first Normans came to Sicily under their leader, William with the Iron Arm, as auxiliaries to the Byzantine Emperor Michael V., and wrested Messina from the Saracens, but soon departed, leaving Messina again Saracenic.

In 1061 they came back under Roger d'Hauteville (Roger I.) and took permanent possession of Sicily.

Sicily and Naples were later made into a kingdom, which eventually (1194) went to the house of Hohenstaufen under Henry VI., who died there in 1197.

Therefore, if Schiller intended at all to follow history, we must put the assumed time of the action roughly somewhere in the third quarter of the eleventh century, say in 1060, as never in later times was Messina a free city.

#### THE CHARACTERS OF THE DRAMA.

(See also the Notes, passim.)

Beatrice, though hers is the title rôle of the piece, is no more the heroine than is Emilia Galotti in Lessing's tragedy. Except in the two fatal instances where against her lover's express commands she leaves her retreat, once to attend the funeral of her unknown prince-father, once in response to the call to prayer in the church near by the garden, she is wholly passive. Having spent all her young life in the cloister, she knows neither father, nor mother, nor brothers, yet within a few hours of her release from its quiet solemnity, into what a turmoil is she at once cast! Everything in her nature is 'sweet and fair and pure,' reminding one, if a parallel in literature be sought, of Cordelia in Lear.

Cf. with this her description of this vague recollection (1845 ff.).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In 11. 1027 f. she says of her unknown mother: Rur einmal sah ich sie, die mich geboren, Doch wie ein Traum ging mir das Bild verloren.

Isabella's character alternates between the princess regent and the mother, but the latter is the more prominent. As princess of Messina she addresses the assembled elders of the city and claims the throne for her sons. The mother in her prevents her from exposing the infant daughter as her husband commands, and keeps up a dangerous communication with her in her seclusion. It is the loving mother that fondly praises the hostile brothers to each other. It is a mother's despair that curses the murderer of her son, but it is the mother's love triumphing over all else that begs Don Cesar:

Lebe, mein Sohn! Für beine Mutter lebe! Ich tann's nicht tragen, alles zu verlieren! (2769 f.)

We are given a picture of Isabella in Beatrice's description of her mother to Don Manuel which follows, and that this is true to life is proved by his immediate recognition of his mother from this delineation:

D, sie ist gütig wie das Licht der Sonne!
Ich seh' sie vor mir, die Erinnerung
Beledt sich wieder, aus der Seele Tiesen
Erhebt sich mir die göttliche Gestalt.
Der braunen Locken dunkle Ringe seh' ich
Des weißen Hasse seble Form beschatten.
Ich seh' der Stirne rein gewöldten Bogen,
Des großen Auges dunkelhellen Glanz,
Auch ihrer Stimme seelenvolle Töne
Erwachen mir —

(1845 ff.)

Don Manuel and Don Cesar, the hostile brothers, are apparently joint-heirs to their deceased father's throne, but this is not the cause of the enmity between them. It is rather an unreasoning, causeless hatred

which has existed from their childhood. The Chorus explains it as the result of an ancestral curse. The brothers themselves after their reconciliation lay the blame, at least for its perpetuation, solely upon their officious followers.

Don Manuel, the elder of the two, has his father's reserved, stern disposition, but like him also is ardent enough a lover to overcome all obstacles and carry off his bride. His mother speaks of him as her "better son" and the "child of blessing."

Don Cesar has his mother's rash impulsiveness, but is the franker, more open nature of the two. He it is who is the real hero, for Don Manuel passes from the scene in the middle of the drama. So in his attitude towards Beatrice his heedless rush to her side as soon as he receives intelligence of her is in sharp contrast with Don Manuel's careful preparations for his bride's adornment and reception.

Both are strong natures like their Norman ancestors — strong in hatred, no less strong in loving.

#### DRAMATIC STRUCTURE.

Adopting Freytag's division of the drama, we have the following five parts, which may or may not correspond to the regular five acts:<sup>1</sup>

- 1. The Exposition, in which the leading characters are introduced, and the assumptions of time, place, and previous events are explained. The exposition
- <sup>1</sup> As elsewhere noted, Schiller originally planned to put the *Braut* in five-act form.

naturally consists of an Initial Chord (or Dramatic Overture), a detailed scene (or scenes) of Exposition proper, and a transition to the Initial Impulse (see below).

- 2. The Ascending Action, in which by successive steps the conflict of opposing interests increases.
- 3. The Climax, in which the conflict of interest reaches its highest pitch, and a decisive turn in the action is brought about through some occurrence.
- 4. The Descending Action, in which one of the rival interests gets the upper hand, and the action moves on toward the final adjustment. (In tragedy this is the decline of the hero's fortunes.)
- 5. The Catastrophe, the final adjustment of the conflict of interest, the natural and effective ending of the action. (In tragedy the death of the hero is usually involved.)

In addition to these and in a way connecting them there may be the following three points of striking dramatic effect:

- (a) The *Initial Impulse*, which sets in motion the active forces of the drama, beginning the Ascending Action.
- (b) The Tragic Crisis, an unexpected, decisive incident, usually following soon after the Climax, brought about by the forces at work in the Ascending Action.
- (c) The Final Reaction, in which the Descending Action is arrested for a moment by the suggestion of a different issue. (In tragedy the hero's fortune seems to turn for the better.)

Of these (a) alone is essential, but all are found in the *Braut von Messina*.

The relation of these various parts may be represented by the appended diagram:

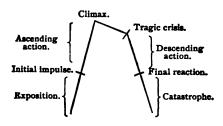

EXPOSITION.

- I-I3I (Act I., Scenes I and 2). Prologos. The address of Isabella to the Elders strikes the Initial Chord in its opening lines and begins the Exposition proper. Despatching of messenger Diego to the convent.
- 132-293 (I., 3). Parodos of Chorus: feeling among the partisans of the brothers. Homage to Isabella as she comes into view.
- 294-530 (I., 4, 5). Urgent appeals to the Princes by Isabella for harmony. Reconciliation of the hostile brothers.

#### ASCENDING ACTION.

#### Initial Impulse.

531-592 (I., 6). Report of messenger to Don Cesar that his lost love is found (546).

# First Stage.

593-861 (I., 8). Chorus: peaceful disposition of the Chorus and yet anxious forebodings.

# Second Stage.

- 982-1174 (II., 1, 2). Anxiety of the waiting Beatrice. The appearance of Don Cesar discloses his secret, his love for his brother's fiancée.
- 1175-1260 (II., 3, 4). Chorus: laudation of Beatrice's beauty and praise of the favored lot of monarchs.

# Third Stage.

1261-1707 (II., 5, 6). Isabella discloses to her sons her secret, that they have a sister. Diego reports the abduction of Beatrice; consequent excitement and steps taken for her recovery. Don Manuel's suspicions as to the identity of his loved one.

#### CLIMAX.

- 1708-1748 (III., 1). Chorus in strife.
- 1749-1930 (III., 2, 3, 4). Don Manuel's appearance to meet his bride, and recognition (anagnorisis) of his sister. ("Entsetzen!" 1891.)

# (Tragic Crisis.)

- 1905. Don Cesar's sudden appearance and murder of his brother.
- 1931-2029 (III., 5). Chorus: dirge and prophecy of the vengeance of the Erinnyes.

#### DESCENDING ACTION.

## First Stage.

2030-2268 (IV., 1, 2, 3). Isabella tells Diego of her sending to a hermit for prophecy concerning her lost daughter. — The report of the messenger. — Recognition by Beatrice of her relationship to Isabella and the Princes. (Second anagnorisis.)

2269-2310 (IV., 4a). Chorus: the dread sway of misfortune.

# Second Stage.

2311-2412 (IV., 4b). Isabella's recognition of the corpse as being Don Manuel. (Third anagnorisis.) — Her renunciation of all faith in divinities.

2413-2429 (IV., 4c). Chorus: the approach of the Furies.

## Third Stage.

- 2430-2562 (IV., 5, 6). Isabella's recognition in Don Cesar of the murderer. (Fourth anagnorisis.) She defies the gods to harm her further. Rejects her son. Don Cesar's recognition of his sister. (Fifth anagnorisis.) He sees proof that she still mourns Don Manuel as her lover, and hints at suicide.
- 2463-2591 (IV., 7). Chorus: praise of the lot of the lowly and peaceful.

#### CATASTROPHE.

## Final Reaction.

2592-2824 (IV., 8, 9, 10a). Don Cesar's decision. Entreaties (a) of Chorus, (b) of Isabella, (c) of Beatrice. The rejoicing of the Chorus at the latter's apparent success.

# Catastrophe (in narrower sense).

2825-2837 (IV., 10b). At sight of his brother's catafalgue Don Cesar commits suicide.

2838-2842 (IV., 10c). Chorus (exodos): general summing-up of the moral of the whole drama — the worthlessness of a guilty life.

The following diagram shows the construction of the plot in some detail:

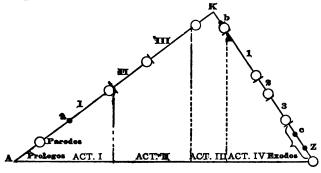

A = Initial Chord.

e = Final Reaction.

a = Initial Impulse.

Z = Catastrophe (in narrower sense).

 $\mathbf{K} = \text{Climax}.$ b = Tragic Crisis.

I, II, III = Stages in Ascending Action.

1.2.3 = " Descending "

O = Chorus. .

#### VERSE FORM.

(See also Notes passim.)

# (a) In the dialogue.

Although desirous of making the form of the drama agree as closely as possible with the Greek tragedy, Schiller perceived that he must give up the iambic trimeter customary in the ancient drama for the dialogue parts, in favor of a verse form more acceptable to modern ears. Accordingly, in only one scene do we have the stately trimeter used, the eighth scene of the fourth act, where it gives the desired effect of solemnity. Elsewhere the dialogue is regularly in iambic pentameter, varied at times by a change of rhythm at the beginning of the verse only to return to the accustomed form, as:

Leben um Leben tauschend, siege jeber. (454)

and:

Um die Locken winde fich ein Diadem. (836)

Only occasionally (27 times) occur lines having six feet, as:

Doch nochgezogen, mit allmächt'gen Baubers Banben. (1131) and more rarely with four. Of these latter four occur together with evident design, rime and anapestic feet adding to the effect:

O himmlische Mächte, es ift mein Sohn! — Unglückliche Mutter, es ift dein Sohn! Du hast es gesprochen, das Wort des Jammers, Richt meinen Lippen ist es entstohn. (2315–18)

One line of seven feet divided into three speeches occurs:

## Wo ist sie? Wo ist Beatrice?

#### Beatrice !

Bleib! (1573)

but the second "Beatrice," spoken by Don Manuel in an aside, is lacking in the manuscript, leaving the verse of regular length.

That Schiller has made more abundant use of rime than is usual with him is readily explained by the lyric nature of *Die Braut von Messina*. Especially frequent is it at the close of speeches, either in the final couplet alone or used more extensively.

# (b) In the choruses and Beatrice's soliloquy (II., 1).

Schiller made no attempt to put the choruses into the complicated, exact strophe, antistrophe, and epode of the Greek tragedy, but used the simplest verse forms, especially irregular stanzas with dactylic-trochaic verses of four feet, less commonly two and three feet, with occasional anacrusis, either single or double. In II., 4, alone do we have five metrically similar stanzas of six lines each, and these vary in the use of anacrusis. The fact that Schiller did not intend his choruses to be sung accounts for his freedom in verse and strophic formation.

#### DICTION. STYLE.

Perhaps even nearer than in the external mechanism of the drama Schiller has approached the Greek tragedy in his "beauty of thought, elevation of sentiment, and incomparable richness of poetical expression." Scherer calls the Braut von Messina the highest work of pure art that Schiller produced. In euphony and splendor of diction the Braut is surpassed by no dramatic production of any German poet., Schiller never lets himself down from this lofty height at any point. Whether or not the Chorus succeeds in elevating the tone of the whole drama, as Schiller expressed the wish in his Introduction, certainly the choric odes themselves are on a very high plane. In them, Scherer says: "Fancy roams free and travels upon the lofty mountain-peaks of human affairs as with the strides of the gods. All the sensuous power of rhythm and rime is combined with eternal thoughts and an intoxicating melodiousness of language."

Among the obvious mechanical devices in producing effects may be mentioned the following:

## (a) Antithesis, as:

(1) In hiefem einz'gen Triebe fint fie eina.

(1) Berberblich biefem Land und ihnen felbft

| ` ' | In allem andern trennt fie blut'ger Streit.                      | (32 f.)  |
|-----|------------------------------------------------------------------|----------|
| (2) | With asyndeton,<br>Auf ber fteigenben, fallenben Belle bes Glüde | 8. (884) |

- (3) In Lebens Glut ben Schatten beigesellt; (1030)
- (b) Grouping of similar ideas and sounds, as:
- Berberbenbringend mar ber Göhne Streit;
- (2) Den traur'gen Dienft ber Traurigen erzeigenb. (121)
- (3) Mis eine Fürftin fürftlich will ich fie Ginführen in die Sofburg meiner Bater. (811 f.)
- (4) Dir gefällt ein lebenbiges Leben. (882)

| NTTD | ADITA | TIANT |
|------|-------|-------|
| INIK | ODUC  | MULE. |

XXXV

| (5) | Auf den Wellen ift alles Welle,           | (938)     |
|-----|-------------------------------------------|-----------|
| (6) | Und so erwuchs ich ftill am stillen Orte, | (1029)    |
|     | Fremb tam er mir aus einer fremben Belt,  | (1034)    |
| (8) | Immer öber                                |           |
|     | Wird die Öbe!                             | (1066 f.) |
| (9) | Entfett vernehm' ich bas Entfetliche.     | (1590)    |
|     | entlegt betnegm ich bas entlegtiche.      | (1390)    |
|     | Sie durfte frei im Freien fich ergehen.   | (1610)    |

# (c) Alliteration, as:

| (I)  | Liege bes Streits schlangenhaarichtes Scheufal. | (140)  |
|------|-------------------------------------------------|--------|
| (2)  | Luftig das leichte Leben gewinnen?              | (202)  |
| (3)  | Muß ber Menfch für ben tommenden Morgen,        | (867)  |
| (4)  | Liegt er gelagert am tuhigen Bach,              | (873)  |
| (5)  | Mir ein ewiges Schwanken und Schwingen und      |        |
|      | Schweben                                        | (883)  |
| (6)  | Bleibe die Blume dem blühenden Lenze,           | (903)  |
| (7)  | Scheine das Schöne!                             | (904)  |
| (8)  | Aber eines doch ist sein köstlichstes Kleinob — | (1243) |
| (9)  | Was haft du hier zu horchen und zu hüten?       | (1722) |
| (10) | Schritten das Schreckensgespenst herschreiten   | (1934) |
| (11) | Im freudlos öden, liebeleeren Leben.            | (2808) |

# (d) Emphatic repetition of single words in the Greek

| (1) | Rache! Rache! Wer Worder faue, faue! | (1911)          |
|-----|--------------------------------------|-----------------|
| (2) | Weh dir, Meffina! Wehe! Behe! Behe   | (1919)          |
| (3) | hinab, hinab in der Erde Riten       |                 |
|     | Rinnet, rinnet, rinnet bein Blut.    | (1988 f.)       |
| (4) | Wehe, wehe dem Mörder, wehe,         | (2005)          |
| (5) | Wehl Wehel Wehel Wehel               | (2327)          |
| (6) | (ditto)                              | (2360)          |
| (7) | Miefet, fliefet!                     | (2414 and 2434) |

# (e) Compounded epithets. (Greek.)

| (1)  | schwarzumflorte Rachtgestalt              | (8)    |
|------|-------------------------------------------|--------|
| (2)  | Säulengetragenes herrliches Dach.         | (136)  |
| (3)  | himmelumwandelnde Sonne                   | (213)  |
| (4)  | dunkelnachtenden Schwingen                | (286)  |
| (5)  | lichtscheu krummen Liebespfade,           | (957)  |
| (6)  | Die Stadt, die völkerwimmelnde,           | (991)  |
| (7)  | götterbegünstigtes, glüdliches Haus,      | (1186) |
| (8)  | unregiersam ftartern Götterhand,          | (1560) |
| (9)  | ber fonnenbeleuchteten Erbe               | (1997) |
| (10) | des unverstäudlich frummgewundnen Lebens. | (2106) |
| (11) | schöner Lebenshoffnung Zauberschein       | (2778) |

# GREEK ELEMENTS IN THE "BRAUT VON MESSINA."

#### I. In the External Structure of the Drama.

# (a) Limited number of actors.

In striking contrast with the numerous characters represented in a modern drama, as, for instance, Hamlet or Wilhelm Tell, is the reduction in the Braut to four rôles, except Messengers and the like. The Chorus, as in the ancient tragedy, is, of course, not counted in this number, though, as later noted, it takes considerable part in the action. The Greek drama allowed but three actors, though these might take more than one part.

# (b) The unities.

As to the unity of action there can be no question. The placing of most of the events outside the frame of the drama, as in the Œdipus Rex, has already been spoken of.

As to the other two less essential unities it may be said that Schiller conforms closely but not slavishly to ancient usage. The time of the action involves part of a day and night.

Schiller permitted himself the liberty of changing the place of action to a moderate extent and of having the Chorus leave the stage, but, as he himself points out, this is done by both Æschylus (in the Eumenides) and Sophocles (in the Ajax).

## (c) No division into acts and scenes.

Following the Greek custom there was originally no division into acts and scenes, but instead of these we may divide the *Braut von Messina* into the following parts, though Schiller did not so label them:

The prologos, or that part which precedes the entrance-chant of the Chorus (the parodos); six episodia between the choric odes; and the exodos, or concluding part after the last ode. The choric odes themselves, besides the parodos, were known as stasima, and a lamentation by the Chorus and one of the actors was called a commos. Schiller deviated slightly from ancient usage by having the parodos spoken after the Chorus was in position, rather than while entering, and the commoi rendered by members of the Chorus alone. The last words giving the moral of the tragedy are spoken by the Chorus, in accordance with ancient custom.

<sup>1</sup> First done probably by the Roman poet Varro, and established in literature by Seneca's usage.

- (d) Annunciation of messengers upon their entrance upon the stage:
  - (1) Den Späher, ben du ausgesendet, Herr, Erblick' ich wiederkehrend. (531)
  - (2) Doch sieh! Da kommt mein treuer Diener zurud. (1564)
  - (3) Trügt mich mein Auge nicht, Gebieterin, So ift's berfelbe, ber bort eilend naht. (2114 f.)

#### II. IN THE LANGUAGE.

- (a) Repetitions of lamentations and for emphasis. [See Diction (d)].
- (b) Æschylean compounds. [See Diction (e)].
- (c) Insertion of parenthetical sentences.
  - (1) Saftlich haben wir's aufgenommen
    (Unfre Bäter, die Zeit ist lang),
    Und jest sehen wir uns als Knechte,
    (208 ff.)
  - (2) Und frühe schon hat mich ein strenges Los (Ich darf den dunkeln Schleier nicht erheben) Geriffen von dem mütterlichen Schoß. (1024 ff.)
- (d) Stichomythia:
- (1) At the beginning of Act III., Scene 1, where for 32 lines the two parts of the Chorus are in strife.
- (2) In the reconciliation scene (I., 5) 11. 490-501, in the less common form of complementary statements rather than contradictory.
- (e) A few Greek constructions. [Mentioned in the Notes as they occur.]

## III. MORE GENERAL.

Schlegel says the ancient tragedy had these four distinctive characteristics:

(1) Idea of destiny, (2) ideality of presentation, (3) mythological elements, (4) the chorus. All of these are present in the *Braut von Messina*.

# (1) Idea of destiny.

See below "Schiller's Relation to the Schicksalstragiker."

# (2) Ideality of presentation.

Schiller had not the external means employed on the Greek stage of removing the characters from real life — the mask, the cothurnus, etc. — nor the background of a popular belief in prehistoric demigods and heroes, but was obliged to attain this end through his ideal language alone. This was his main purpose in introducing the chorus. His introductory essay "Über den Gebrauch des Chors in der Tragödie" is largely given over to a contention against that dramatic naturalism which is content with simply reproducing real life. This modern degeneracy of the stage he also satirizes in the poem Shakespeare's Schatten — "Oh! Nature, she is represented upon our stage stark-naked, so that one can count her every rib." Our own Joseph Jefferson expressed the same idea when questioned concerning his failure to present in bodily form his friend and companion, "Schneider": "What! realism to wag its tail at the wrong time!"

# (3) Mythological elements.

In this drama Schiller's classic tendency finds ample expression. We find not only numerous allusions to

classic mythology, and the working out of an ancient curse, and two dream-oracles, including their ambiguous wording, but deeper than all the emphasizing of the ancients' view of life, especially their ideas of the gods and their relation to men.

Among the mythological allusions may be mentioned the following:

| (1)  | der Eid, der Erinnhen Sohn,                  | (143)          |
|------|----------------------------------------------|----------------|
| (2)  | das Haupt der Medusen,                       | (147)          |
| (3)  | mich schreckt die Eumenide,                  | (1 52)         |
| (4)  | Dieses Balastes                              |                |
|      | Shüşende Götter                              |                |
|      | Fürchtend verehrst!                          | (162 ff.)      |
| (5)  | wo die goldene Ceres lacht                   | (224)          |
| (6)  | der friedliche Pan,                          | (225)          |
| (7)  | Aurora berührt fie                           |                |
|      | Mit den ewigen Strahlen                      | (291 f.)       |
| (8)  | des Hausgotts heiligen Altar,                | (446)          |
| (9)  | neu verjüngten Phönix                        | (541)          |
| (10) | der strengen Diana, der Freundin der Jagden, | (908)          |
| (11) | Perseus' Turm [wrong, see Notes]             | (1042)         |
| (12) | an des Atlas himmeltragende Säulen,          | (1045)         |
| (13) | Die Penaten des Hauses,                      | (1192)         |
| (14) |                                              | (1196)         |
| (15) | die goldne Biktoria,                         | <b>(</b> 1197) |
| (16) | Der Themis Töchter,                          | (1992)         |
| (17) | In sein stygisches Boot                      |                |
|      | Raffet der Tod                               | (2296 f.)      |
| (18) | der Furien Schritt!                          | (2421)         |
| (19) | Einen Bafilisten                             |                |
|      | Hab' ich erzeugt,                            | (2500 f.)      |
| (20) | des himmels Zwillinge, [Castor and Pollux]   | (2765)         |
|      |                                              |                |

## 4. The Chorus.

Schiller's own introduction to the drama gives his reasons for introducing the Chorus and shows the ideal he set before himself. We may put his justification into four heads:

- (1) It frees the poet from the prevailing naturalism of the modern stage, since it forces him to transfer the plot from the conventional artificialities of modern activities to a time in which real life was more simple and immediate, and so more poetical.
- (2) It purifies the action from the unavoidable moral reflections, allowing these to be put into the choral parts, where also they take on more sensuous garb.
- (3) It ennobles the language, since for the sake of harmony the dialogue must not depart too far from the lyric uplift of the choric odes.
- (4) It gives to the scenic representation greater calm, since it not only moderates the passion of the characters through its thoughtful interposition, but also exerts a beneficial influence upon the spectator by its soothing observations, and restores the calm which the tempest of feelings threatens to destroy.

So much for Schiller's ideal. Does the Chorus of the *Braut von Messina* offer the above advantages? As to the first point it is open to question whether the poet must choose his material in a time so remote from the present. As to the second, that it purifies the action from moral reflections, this may well be granted, but does the Chorus not bring in also other observa-

tions not wholly pertinent to the plot? At least such seems the tendency throughout the other imitations of the tragic Chorus in modern drama. That Schiller's third point is well taken is unquestionable, as the diction of the drama shows. As to the effect upon the characters and upon the spectators the opinions of critics have always been divided. Certainly as to the fourth point Shakespeare found other means of relieving the painful tension of the audience. Some have regarded the choruses in the latter part of the *Braut* as intrusions upon the action, solely.

Schiller has been criticised for his division of the Chorus into two parties, each having a chief at its head (the two brothers), but an analogy is to be found in the Seven against Thebes of Æschylus. As regards number, Æschylus had twelve in the Chorus, Schiller has twelve in each semi-Chorus. In the Séven and also in the Eumenides the choral passages are sometimes divided among different members of the Chorus. But this division, and that not infrequent one into semi-Choruses, was for purely musical reasons.

Schiller has also been reproached for having the Chorus leave the stage at times, but he had precedent for this in the *Eumenides*, where the chorus leaves to pursue Orestes, and in the *Ajax*, where the chorus of fishermen goes away to aid Tecmessa in finding the unfortunate Ajax.

But the division into two parts for the most part mutually antagonistic is harder to justify; in other words, we have too much of the "blinde Menge" and too little of the "idealer Zuschauer." Yet it is always to be borne in mind that Schiller was not a servile imitator of what he found in tradition, and that the changes which he made were consciously made. Humboldt says that the division of the Chorus into parties is to motivate its use in general, so as not to make its introduction merely an arbitrary caprice of the poet. Furthermore Schiller used the chorus not as an end in itself, namely, to imitate thus the Greek drama, but as a means, that means being to idealise the modern drama, as before shown.

The Chorus caused a serious practical difficulty, in that the recitation by several speaking at once, even when most carefully done, sounded monotonous and unnatural. Schiller accordingly in sending a manuscript to the Vienna theater divided up the choral parts among individuals, as given now in the printed text, sacrificing thereby much of the original significance of the Chorus to meet modern demands. He seems not to have thought the rendering with music, as in the Greek choric odes, practicable, and denies the name of Chorus, in its proper sense, to the operatic performances well known to him.

If while giving us beautiful Greek choruses he did not give us, in all its original significance, the Greek Chorus, Schiller certainly came nearer to it than any other modern has come; and if the *Braut von Messina* has failed to impose its own unique form upon the later drama, it is because not only the ancient chorus but the ancient tragedy itself is not powerful enough to turn back the wheels of time and force upon a modern stage and upon a modern period of civilization, except

for a restricted circle of scholars, a form once valuable indeed, but now forever cast off.

## SCHICKSALSTRAGÖDIE.

Schiller's dramas without doubt form the literary starting-point of the Schicksalstragödie ("fate-tragedy" or "destiny-drama"), especially Wallenstein and Die Braut von Messina. All external events, all happenings are put among the presuppositions, and in the frame of the piece we have only the consequences of these presuppositions. The ancient idea of destiny and the utterances of oracles are indispensable or at least serviceable. But the feeling of the higher worldorder, which the drama, according to Schiller, ought to produce, became lost in the weak and fearful shudder which the fate-dramatists aroused. They ascribed to destiny, which indeed needs no makeshifts, a thousand accidents; they made it depend on time and place; they attached its effects to an accidental object, a talisman, to which the curse is bound; a refined criminal apparatus (the poets of the Schicksalstragödie were for the most part jurists) was called into use; from the Romanticists they took over the most striking effects in sentimental poetry - and thus arose that lifeless, ghostly drama, which from 1815 to about 1825 dominated the German stage, and which found in Tieck of the Romantic school and Börne of the school of "Young Germany" its greatest opponents.1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Taken freely from Professor Jakob Minor's introduction to the volume in Kürschner's Deutsche National-Literatur upon the Schicksalstragödie.

The Schicksalstragödie begins with Zacharias Werner<sup>1</sup> in one of his last dramas, and the series ends with Grillparzer's first piece.

The first of the "fate-dramas" is Werner's Der vierundzwanzigste Februar, a short one-act tragedy first printed in the "Urania" in 1815. It had been presented in Weimar in 1810, in fulfilment of a promise made earlier by Goethe to Werner. The report that Goethe suggested the subject has been proved false. Eye-witnesses described the production as "a sort of Judgment Day."

The next was Müllner's Der neunundzwanzigste Februar, Trauerspiel in einem Akt, a professed imitation of the preceding, produced on Müllner's amateur stage at Weissenfels in 1812, and first printed in his "Spiele für die Bühne" in 1815. (For the gruesome ending a final scene of happy termination was substituted, and the play was reissued in 1818 as Der Wahn.) In this, as in the model February piece, the action all turns upon the fulfillment upon a particular

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Friedrich Ludwig Zacharias Werner, b. at Königsberg, 1768, d. at Vienna, 1823. Studied law at Königsberg. Throughout his earlier and middle life a wanderer through Poland, Germany, Italy, France, and Switzerland, in 1814 he became a Roman Catholic preacher.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Amandus Gottfried Adolf Müllner, b. 1774 near Weissenfels, d. 1829. He was a cousin of the poet Bürger. After some unsuccessful literary attempts he took up his profession, the law, and wrote some legal works of value. In 1810 he founded an amateur theatre and for this wrote comedies. One of these proved successful, whereupon he turned to the higher form, tragedy.

day of a curse made years before, which brings about disasters of every sort.

In 1812 also he wrote his second still better known fate-drama, Die Schuld, Ein Trauerspiel in vier Akten, which, by its wide popularity, made Müllner the hero of the day. Of its class this is without doubt the masterpiece, but the class is dismal and abnormal. In this again the criminalist-author makes his legal lore appear in the plot.

In Die Schuld Müllner had outdone himself, and his next drama, König Yngurd, Trauerspiel in fünf Akten (Leipzig, 1817), fell far below its predecessor in popularity.

His last tragedy, published in 1820, Die Albaneserin, shows the sickly, sentimental influence of his friend and rival, Houwald.

Houwald's<sup>1</sup> first attempts in the drama show "neither poetic nor real dramatic talent," the first being a comedy (Die Spielkameraden), and the next, rather strangely, a parody upon the Schicksalsdrama, namely, Seinem Schicksal kann Niemand entgehen. Ein dramatisches Sprichwort. (1818.)

Die Freistatt (ca. 1818) is a feeble one-act tragedy, the scene of which is laid in the house of a gravedigger.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Christoph Ernst, Freiherr von Houwald (1778–1845), a man of very uneventful life, attended the university at Halle, where he received his literary impulses. On his return to his estates in Lusatia he lived the life of a well-to-do country gentleman, holding minor political offices. His writings are the product of leisure hours.

Die Heimkehr, also of one act (written 1818, printed 1821), is a Schicksalstragödie of the most regular type. It contains the familiar motive of the returning husband.

His best known work, perhaps, is Das Bild (1818-19, printed 1821), written in the style of the classic iambic tragedy, with less of the fate-element appearing, at least in the external machinery of the play.

In his next, however, *Der Leuchtturm* (1819, printed 1821), he returns to all that is worst in the fate-tragedy. The drama is concluded before it begins; the catastrophe has happened before we are introduced to the characters concerned — the heroine appears only as a corpse, the hero has been for years a lunatic.

His next drama, also of two acts, Fluch und Segen (1820), is only a faint echoing of the "February plays," has for its hero a young boy, and like the preceding ends with what Minor characterizes as an "insipid, blasphemous moral."

His last two plays, Die Feinde (printed 1825) and Die Seeräuber (printed 1830), show in the choice of material the influence of Grillparzer, but retain all the faults and weakness of the other plays—the "enemies" are not hostile, and the "pirates" are cultured gentlemen. During the remaining fifteen years of Houwald's life no further plays appeared from his pen.

Grillparzer<sup>1</sup> belongs to this category only as having

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Franz Grillparzer, b. at Vienna in 1791, d. there in 1872. Studied jurisprudence, and was in the civil service 1813-56. He wrote well known dramas throughout a long life.

written his very first drama, *Die Ahnfrau* (1817), with the underlying theme of a malevolent destiny. He recovered immediately from the tendency, however, and in the following year we have *Sappho* in an entirely different style.

The treatment of the destiny-motive in the Schick-salstragödie as a whole, in contrast with that of the great poet of King Lear, may perhaps best be summed up in the confession by the author of the master-piece of the Schicksalstragödie, shortly after the completion of Die Schuld. Müllner writes:

"The manner in which I have here treated destiny causes me the greatest sorrow; now that I have read Shakespeare's Cæsar, etc., it seems to me petty and almost childish."

## SCHILLER'S RELATION TO THE "SCHICKSALS-TRAGIKER."

Now the question arises, "Was Schiller a fate-dramatist?" Such has been claimed from the time of the Braut von Messina till the present day. That the Braut von Messina gave a start to the Schicksalstragödie, is not to be denied; that the Braut von Messina is itself a Schicksalstragödie, in the sense in which the term is applied to the tragedies just noted, is furthest from the truth.

In attempting a reproduction, with modern plot, of the ancient Greek tragedy Schiller naturally took over one of its most obvious ideas, that of an overruling destiny above the affairs of men—Motopa. Here again we come upon a divergence of opinion. To some it has seemed that in the Greek tragedy itself the destiny represented was that of an awful, irresistible, onmoving force, which crushes the wholly innocent equally with the guilty, and which the gods themselves are powerless to influence or avert. But that Æschylus, for example, had such a philosophy is unthinkable; his fatalism is rather "one with the will of the gods and makes for righteousness," not that "absolute, hopeless fatalism of the Stoic school, which included the gods themselves in its universal sway."

The tradition that the classic drama was fatalistic, in this narrower sense, comes not from the tragedies of Æschylus, Sophocles, and Euripides, but from those of Seneca, where indeed fatalism is the leading characteristic of his philosophy. Laios and Œdipus are not the puppets in the hands of a blind 'Ανάγκη that Voltaire would have us believe, much less so are the characters in The Bride of Messina. A helpless victim of fate, without freedom of will, is not a tragic character at all. Aristotle in his celebrated discussion of tragedy, by his eloquent silence assumes this to be beyond all question, and goes on to say that neither a character wholly perfect, nor one irrevocably bad admits of tragic treatment: in the one case the misfortune shocks our feelings but does not "purify" them; in the other our sympathy is not aroused for the object of just retribution. He would admit only those characters between these two extremes which through a false step, be it crime or imprudence (not therefore through the compulsion of destiny), fall from prosperity to misfortune.

It was no arbitrary decree of fate that put before Laios the alternative of remaining childless or of being slain by his own son. The murder of Chrysippos, son of Pelops, was a crime of his own free will. And Œdipus himself is not to be unconditionally absolved from guilt. His tragic fault lies in his unthinking, rash disposition. So in The Bride of Messina, to convict Don Cesar of guilt we do not need to establish a premeditated murder, but a criminal, ungovernable temper, which makes murder possible. The tragic guilt of Don Manuel, as well as of his mother and sister, consists for the most part in secretiveness. Had he told his mother of his stolen interviews with Beatrice, had the latter informed her lover of her meeting with Don Cesar, and, finally, had Isabella told her sons of the existence of their sister, all of which might reasonably have happened, the tragedy would have been averted. Cf. Don Cesar's words to Isabella (2474 ff.):

> Berflucht fei beine Heimlichkeit, Die all dies Gräßliche verschulbet! Falle Der Donner nieder, der dein Herz zerschmettert, Richt länger halt' ich schanend ihn zurück! (2474 ff.)

and Beatrice's soliloquy:

Nimmer, nimmer kann ich schauen In die Augen des Geliebten, Dieser stillen Schuld bewußt. (1100 ff.)

Isabella adds further to her tragic guilt by her avowal of disbelief in the oracles and her blasphemy

towards the gods. Compare with Jocaste's ὕβρις Isabella's words:

So haltet ihr mir Wort, ihr himmelsmächte? Das, das ist eure Wahrheit? Wehe bem, Der euch vertraut mit redlichem Gemüt! (2328 ff.)

and

Lernt die Lügen kennen, Womit die Träume uns, die Seher täuschen! Glaube noch einer an der Götter Wund! (2334 ff.)

and

Die Kunst ber Seher ist ein eitses Richts, Betrüger sind sie ober sind betrogen. Nichts Wahres läßt sich von der Zukunft wissen, Du schöpfest drunten an der Hölle Flüssen, Du schöpfest droben an dem Quell des Lichts, (2373 ff.)

whereupon the Chorus is constrained to utter these warning words:

Weh! Wehe! Was fagst du? Halt' ein, halt' ein! Bezähme der Zunge verwegenes Toben! Die Oralel sehen und treffen ein, Der Ausgang wird die Wahrhaftigen loben. (2378 ff.)

### But Isabella continues:

Nicht zähmen will ich meine Zunge, laut, Wie mir das Herz gebietet, will ich reden. Warum besuchen wir die heil'gen Häuser Und heben zu dem Himmel fromme Hände? Gutmüt'ge Thoren, was gewinnen wir Mit unserm Glauben?

(2382 ff.)

## and, finally:

Bas kümmert's mich noch, ob die Götter sich Als Lügner zeigen ober sich als wahr Bestätigen? Mir haben sie das Ärgste Gethan. Troh biet' ich ihnen, mich noch härter Zu tressen, als sie trasen.

(2492 ff.)

It is to be borne in mind that when, for instance, Isabella under the stress of her misfortune cries out:

#### Mles bies

Erleid' ich schuldlos;

(2508 f.)

we are not to understand that these words express the sentiment of the poet, but the distorted view of the sufferer. We have the same view when the characters make use of such expressions as "Schidfal," "Schredenschidsal," "Götterverhängnis," "bösen Stern," "tüdisch Wesen," "neidischen Dämon," "unregiersiam stärkte Götterhand." But the modern, Christian poet lets himself appear in the closing lines of the piece:

Das Leben ift ber Güter höchstes nicht, Der Übel größtes aber ift die Schulb.

It seems clear, therefore, that of the two views current among the Greeks with regard to destiny Schiller took that one which alone is admissible in dramatic writing, or, indeed, in modern civilized thought—a power foreseeing, foreknowing, but working itself out in man always under the sovereign freedom of his will.

### THE GREEK CHORUS IN THE MODERN DRAMA.

The above heading is in so far a misnomer, as Schiller was evidently sincere in his opinion that since the decay of the ancient tragedy itself no Greek Chorus had ever appeared on any stage. That he knew the works of the French pseudo-classicists is evident from his own statement in the introduction to the *Braut von* 

Messina, as is also the fact that he was well enough acquainted with Shakespeare to know that the remnants of choruses found in two of his plays were not representatives of the Greek Chorus. The same may be said of his predecessors in the seventeenth century German drama (cf. Andreas Gryphius and his "Reyen" of all sorts of characters and objects), for he expressly states that when one speaks of choruses in a tragedy the suspicion arises that he knows nothing of the classic model. An examination of the professed classic imitations containing choruses confirms one in the justice of Schiller's statement, certainly with regard to all the tragedies meant for stage presentation. This last proviso excludes such admirable scholarly examples of dramatic poems after the Greek style as Milton's Samson Agonistes and Matthew Arnold's Merope of a generation ago. Choruses there are, in Italian, French, Spanish, English, and German tragedies, beginning with the early Italian Renaissance, and on classic models, but those models are in nearly every case not the Greek tragedies, but those of Seneca. And Seneca, it has been said, is closer to the 'moderns than to the founders of the drama. In Æschylus the Chorus was supreme, as indeed from its parentrelation to tragedy is most natural; in Sophocles it is subordinate to the dialogue; in Euripides the connection of the Chorus with the action is many times slight; while in Seneca this connection disappears entirely, and the Chorus freely absents itself from the stage during the action. It came then to be used merely to fill in between the acts.

The three unities, which in the Greek drama were only natural consequences of the presence of the Chorus throughout the action, under Seneca became petrified into hard and fast rules, only occasionally broken by him — the unity of time in the *Thyestes* and that of place in the *Thebais*. And though perhaps not the sole cause, he is largely responsible for the artificialities which weighed down upon the French drama for over two centuries.

The Chorus in *tragedy* has alone been mentioned since there almost solely does the Chorus exist, though it is found in the so-called tragi-comedies and the pastorals and "piscatories," forerunners of the modern opera.

## BIBLIOGRAPHY.

## Editions. — I. Critical.

- (a) Die Braut von Messina oder die feindlichen Brüder, ein Trauerspiel mit Chören von Schiller. Tübingen in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1803. [This edition received the benefit of corrections from Schiller's own hand.]
- (b) Theater von Schiller. Bd. III. Tübingen, Cotta. 1806. c. C. G. Körner. Friedrich von Schillers sämmtliche Werke.

Bd. X. Stuttgart u. Tübingen, Cotta. 1814.

- (d) H. Oesterley. In K. Goedekes Historisch-kritischer Ausgabe von Schillers sämmtlichen Schriften. Bd. XIV. Stuttgart. 1872.
- (e) W. v. Maltzahn. In Hempels Deutschen Klassikern: Schillers Werke. Bd. V. Berlin. 1879.
- (f) L. Bellermann. Schillers Werke. Bd. V. Kritisch durchgesehene u. erläuterte Ausgabe. Leipzig. 1895-7.

#### II. FOR SCHOOL USE.

#### German.

- (a) J. W. Schaefer. Schulausgabe mit Anm. Stuttgart, Cotta. 1874. (1886.)
- (b) J. Trötscher. Mit Einl. u. Anm. Wien. 1885.
- (c) J. Pölzl. Für den Schulgebrauch. Wien. 1885. 2d Ed., 1888.
- (d) H. Heskamp. Mit ausführlichen Erläuterungen für den Schulgebrauch u. das Privatstudium. Paderborn. 1887. 4th Ed., 1899.
- (e) R. Franz. [Mit Einl. u. Anm.] Bielefeld u. Leipzig. (1896.)
- (f) K. Tumlirz. Für den Schulgebrauch. Leipzig. 1894.
- (g) Veit Valentin. Schulausgabe. Dresden. 1896.

#### French.

Eug. Scherdlin. La Fiancée de Messine ou les Frères Ennemis, texte allemand avec une notice littéraire, des arguments et des notes en français. Paris, Hachette et Cie. 1879. 4ème édition, 1893.

#### CRITICISM.

- (a) J. Baptist Gerlinger. Die griechischen Elemente in Schiller's B. v. M. Ein Beitrag zur deutschen Litteratur-Geschichte. Neuburg. (1852.) 4te Aufl., 1892. 107 S.
- (b) C. J. Rössler. Über das Verhältniss der Schillerschen B.
   v. M. zur antiken Tragödie. Programm. Budissin, 1855. 26 S. 4°.
- (c) Isaac Flagg. An Analysis of Schiller's Tragedy, Die B. v. M., after Aristotle's Poetic. Dissertation. Göttingen. 1871. 43 pp.
- (d) H. Düntzer. Schillers B. v. M. erläutert. In Erläuterungen zu den deutschen Klassikern. Dritte Abtheilung. No. 23. Leipzig. 1872. 4te neu durchgesehene Aufl., 1807.

- (e) G. Gevers. Über Schillers B. v. M. und den König Oedipus des Sophocles. Programm. Verden. 1873-4. 31 S. 4°.
- (f) M. Krafft. Schillers B. v. M. oder die feindlichen Brüder. Für Schule und Haus erklärt. Cassel. 1881. vii + 156 S.
- (g) A. Buttmann. Die Schicksals-Idee in Schillers B. v. M. und ihr innerer Zusammenhang mit der Geschichte der Menschheit. Berlin. 1882. 128 S.
- (h) Arnoldt. Über Schillers Auffassung und Verwertung des antiken Chors in der B. v. M. Programm. Königsberg i. Pr. 1883. 12 S. 4°.
- (i) Aug. Hagemann. Schillers B. v. M. [= Vorträge für die gebildete Welt. No. 1.] Riga u. Leipzig. 1883. vIII + 51 S.
- (j) W. Wittich. Uber Sophocles' 'König Oedipus' und Schillers B. v. M. Programm. Cassel. 1887. 24 S. 4°.
- (k) 0. Nietzsche. Inwieweit lässt sich Schillers B. v. M. für das Verständnis der antiken Tragödie nutzbar machen? Teil I. Programm. Görlitz. 1897. 36 S. 4°.
- (1) H. Gaudig. Aus deutschen Lesebüchern. Epische, lyrische und dramatische Dichtungen erläutert. 5ter Band. Wegweiser durch die klassischen Schuldramen. Bearbeitet von O. Frick und H. Gaudig. 3te Abtheilung. Friedrich Schillers Dramen. III. Bearbeitet von H. Gaudig. Gera und Leipzig. 1894.

# über ben Gebrauch bes Chors in ber Tragobie.

Ein poetisches Wert muß fich felbst rechtfertigen, und wo die That nicht fpricht, da wird das Wort nicht viel helfen. Man könnte es also gar wohl dem Chor überlaffen, fein eigener Sprecher ju fein, wenn er nur erft felbst auf die gehörige Art zur Darstellung gebracht mare. Aber das tragische Dichterwerk wird erst durch die theatralifche Borftellung zu einem Bangen; nur die Worte giebt der Dichter, Musit und Tang muffen hingutommen, fie gu Solange also bem Chor biefe finnlich mächtige 10 Begleitung fehlt, fo lange wird er in der Ökonomie des Trauerspiels als ein Augending, als ein fremdartiger Rörper und als ein Aufenthalt erscheinen, der nur den Bang der Sandlung unterbricht, der die Täuschung fiort, ber den Zuschauer erfältet. Um dem Chor sein Recht an= 15 guthun, muß man sich alfo bon ber wirklichen Buhne auf eine mögliche versegen; aber bas muß man überall, wo man zu etwas Söherm gelangen will. Was die Runft noch nicht hat, das foll fie erwerben; der zufällige Mangel an Hülfsmitteln darf die schaffende Einbildungstraft des 20 Dichters nicht beschränken. Das Burbigfte fest er fich zum Ziel, einem Ideale strebt er nach, die ausübende Runft mag fich nach den Umftänden bequemen.

Es ist nicht wahr, was man gewöhnlich behaupten hört, daß das Publikum die Kunst herabzieht; der Künstler 25

zieht das Publikum herab, und zu allen Zeiten, wo die Runst versiel, ist sie durch die Künstler gefallen. Das Publikum braucht nichts als Empfänglichkeit, und diese besitzt es. Es tritt vor den Vorhang mit einem unbestimmten Verlangen, mit einem vielseitigen Vermögen. Zu dem Höchsten bringt es eine Fähigkeit mit; es erfreut sich an dem Verständigen und Rechten, und wenn es damit angefangen hat, sich mit dem Schlechten zu begnüsgen, so wird es zuverlässig damit aufhören, das Vortresseliche zu sodern, wenn man es ihm erst gegeben hat.

Der Dichter, hört man einwenden, hat gut nach einem Ibeal arbeiten, der Kunstrichter hat gut nach Ideen ureteilen; die bedingte, beschränkte, ausübende Kunst ruht auf dem Bedürfnis. Der Unternehmer will bestehen, der Schauspieler will sich zeigen, der Zuschauer will untershalten und in Bewegung gesetzt sein. Das Bergnügen sucht er und ist unzusrieden, wenn man ihm da eine Anstrengung zumutet, wo er ein Spiel und eine Erholung erwartet.

10

Aber indem man das Theater ernsthafter behandelt, 20 will man das Bergnügen des Zuschauers nicht aufheben, sondern veredeln. Es soll ein Spiel bleiben, aber ein poetisches. Alle Kunst ist der Freude gewidmet, und es giebt keine höhere und keine ernsthaftere Aufgabe, als die Menschen zu beglücken. Die rechte Kunst ist nur 25 diese, welche den höchsten Genuß verschafft. Der höchste Genuß aber ist die Freiheit des Gemüts in dem lebendigen Spiel aller seiner Kräfte.

Jeder Mensch zwar erwartet von den Künsten der Einbildungstraft eine gewisse Befreiung von den Schran= 30 ten des Wirklichen; er will sich an dem Möglichen ergegen

30

und feiner Phantafie Raum geben. Der am wenigsten erwartet, will doch fein Geschäft, sein gemeines Leben, sein Individuum vergessen, er will sich in außerordentlichen Lagen fühlen, sich an den feltfamen Rombinationen des Rufalls weiden: er will, wenn er von ernsthafterer Natur ift, die moralische Weltregierung, die er im wirklichen Leben vermißt, auf ber Schaubühne finden. Aber er weiß felbst recht gut, daß er nur ein leeres Spiel treibt, daß er im eigentlichen Sinn sich nur an Träumen weidet, und wenn er von dem Schauplat wieder in die wirkliche 10 Welt gurudtehrt, fo umgiebt ihn biefe wieder mit ihrer gangen drudenden Enge, er ift ihr Raub wie borber; benn fie felbst ift geblieben, mas fie war, und an ihm ift nichts verändert worden. Dadurch ift also nichts gewonnen als ein gefälliger Wahn bes Augenblicks, der beim 15 Erwachen verschwindet.

Und eben darum, weil es hier nur auf eine porüber= gebende Täuschung abgesehen ift, so ift auch nur ein Schein der Wahrheit oder die beliebte Wahrscheinlichkeit nötia, die man fo gern an die Stelle der Wahrheit fest.

Die mabre Runft aber bat es nicht blok auf ein borübergebendes Spiel abgesehen : es ift ihr Ernft damit, den Menschen nicht bloß in einen augenblicklichen Traum von Freiheit zu verseten, sondern ihn wirklich und in der That frei zu machen, und biefes badurch, daß sie eine Rraft 25 in ihm erwedt, übt und ausbildet, die finnliche Welt, die fonst nur als ein rober Stoff auf uns lastet, als eine blinde Macht auf uns drudt, in eine objettibe Ferne zu ruden, in ein freies Wert unfers Geiftes zu vermandeln und das Materielle durch Ideen zu beherrschen.

Und eben darum, weil die mahre Runft etwas Reelles

und Objektives will, so kann sie sich nicht bloß mit dem Schein der Wahrheit begnügen; auf der Wahrheit selbst, auf dem festen und tiefen Grunde der Natur errichtet sie ihr ideales Gebäude.

Wie aber nun die Kunst zugleich ganz ibeell und doch 5 im tiefsten Sinne reell sein, wie sie das Wirkliche ganz verlassen und doch aufs genaueste mit der Natur übereintimmen soll und kann, das ist's, was wenige fassen, was die Ansicht poetischer und plastischer Werke so schielend macht, weil beide Foderungen einander im gemeinen Ur= 10 teil geradezu aufzuheben scheinen.

Auch begegnet es gewöhnlich, daß man das eine mit Aufopferung des andern zu erreichen fucht und eben des= wegen beides verfehlt. Wem die Natur zwar einen treuen Sinn und eine Innigkeit bes Gefühls verliehen, aber die 15 schaffende Einbildungstraft verfagte, der wird ein treuer Maler des Wirklichen fein, er wird die zufälligen Erfchei= nungen, aber nie den Beift ber Natur ergreifen. ben Stoff der Welt wird er uns wiederbringen; aber es wird eben darum nicht unfer Werk, nicht das freie Pro= 20 butt unfers bilbenden Beiftes fein und tann also auch die wohlthätige Wirkung der Runft, welche in der Freiheit besteht, nicht haben. Ernst zwar, doch unerfreulich ist die Stimmung, mit der uns ein folder Rünftler und Dichter entläßt, und wir sehen uns durch die Runft felbst, die uns 25 befreien follte, in die gemeine enge Wirklichkeit peinlich zurüctversett. Wem hingegen zwar eine rege Phantasie, aber ohne Gemut und Charafter, zu teil geworden, der wird fich um feine Wahrheit befümmern, fondern mit. dem Weltstoff nur fpielen, nur durch phantaftische und 30 bizarre Rombinationen zu überraschen suchen, und wie

sein ganzes Thun nur Schaum und Schein ist, so wird er zwar für den Augenblick unterhalten, aber im Gemüt nichts erbauen und begründen. Sein Spiel ift, so wie ber Ernst bes andern, tein poetisches. Bhantastische Gebilde willfürlich aneinanderreihen, heißt nicht ins 5 Ideale gehen, und das Wirkliche nachahmend wiederbrinaen, beißt nicht die Natur darftellen. Beibe Foderungen fteben fo wenig im Widerspruch miteinander, daß fie viel= mehr - eine und diefelbe find, daß die Runft nur badurch wahr ift, daß sie das Wirkliche gang verläßt und rein ideell 10 wird. Die Natur felbst ift nur eine Idee des Beiftes, Die nie in die Sinne fällt. Unter der Dede der Erscheinun= gen liegt fie, aber fie felbst tommt niemals zur Erschei= nung. Blog der Runft des Ideals ift es verliehen, oder vielmehr, es ift ihr aufgegeben, diefen Geift des Alls ju 15 ergreifen und in einer torperlichen Form zu binden. Auch fie felbst tann ihn zwar nie bor die Sinne, aber doch burch ihre schaffende Gewalt vor die Einbildungstraft bringen und badurch mahrer fein als alle Wirklichkeit und realer als alle Erfahrung. Es ergiebt fich baraus 20 bon felbst, daß der Rünftler tein einziges Element aus der Wirklichkeit brauchen kann, wie er es findet, daß fein Werk in allen feinen Teilen ideell fein muß, wenn es als ein Ganzes Realität haben und mit der Natur übereinstimmen foll. 25

Was von Poesie und Kunst im ganzen wahr ist, gilt auch von allen Gattungen derselben, und es läßt sich ohne Mühe von dem jest Gesagten auf die Tragödie die An-wendung machen. Auch hier hatte man lange und hat noch jest mit dem gemeinen Begriff des Natürlichen 30 zu kämpsen, welcher alle Poesie und Kunst geradezu auf-

hebt und vernichtet. Der bildenden Runft giebt man zwar notdürftig, doch mehr aus konventionellen als aus innern Bründen, eine gemiffe Idealität zu; aber bon ber Boefie, und von der dramatischen insbesondere, verlangt man Illusion, die, wenn sie auch wirklich zu leisten mare, 5 immer nur ein armfeliger Bauflerbetrug fein murbe. Alles Außere bei einer dramatischen Borftellung steht biefem Begriff entgegen; alles ift nur ein Symbol bes Wirklichen. Der Tag felbst auf dem Theater ist nur ein tünstlicher, die Architektur ist nur eine symbolische, die 10 metrische Sprache felbst ift ideal; aber die Handlung foll nun einmal real fein und ber Teil das Bange gerftoren. So haben die Frangofen, die den Beift der Alten zuerft gang migberstanden, eine Ginheit des Orts und der Zeit nach dem gemeinsten empirischen Sinn auf der Schau- 15 bühne eingeführt, als ob hier ein anderer Ort wäre als der bloß ideale Raum und eine andere Zeit als bloß die stetige Folge ber Handlung.

Durch Einführung einer metrischen Sprache ist man indes der poetischen Tragödie schon um einen großen 20 Schritt näher gekommen. Es sind einige lyrische Bersuche auf der Schaubühne glücklich durchgegangen, und die Poesie hat sich durch ihre eigene lebendige Araft im einzelenen manchen Sieg über das herrschende Borurteil errunegen. Aber mit den Einzelnen ist wenig gewonnen, wenn 25 nicht der Irrtum im Ganzen fällt, und es ist nicht genug, daß man das nur als eine poetische Freiheit duldet, was doch das Wesen aller Poesie ist. Die Einführung des Chors wäre der letzte, der entscheidende Schritt; und wenn derselbe auch nur dazu diente, dem Naturalism in der 30 Kunst offen und ehrlich den Krieg zu erklären, so sollte er

uns eine lebendige Mauer sein, die die Tragödie um sich herumzieht, um sich von der wirklichen Welt rein abzu= schließen und sich ihren idealen Boden, ihre poetische Frei= heit zu bewahren.

Die Tragödie der Griechen ist, wie man weiß, aus dem 5 Chor entsprungen. Aber so wie sie sich historisch und der Zeitfolge nach daraus loswand, so kann man auch sagen, daß sie poetisch und dem Geiste nach aus demselben entstanzen, und daß ohne diesen beharrlichen Zeugen und Träger der Handlung eine ganz andere Dichtung aus ihr geworze den wäre. Die Abschaffung des Chors und die Zusammenziehung dieses sinnlichen mächtigen Organs in die charakterzlos langweilig wiederkehrende Figur eines ärmlichen Berzetrauten war also keine so große Verbesserung der Tragödie, als die Franzosen und ihre Nachbeter sich eingebildet haben.

Die alte Tragodie, welche sich ursprünglich nur mit Göttern, Belden und Rönigen abgab, brauchte den Chor als eine notwendige Begleitung; sie fand ihn in der Natur und brauchte ihn, weil fie ihn fand. Die Sandlungen und Schicksale ber Belben und Rönige find ichon an fich 20 felbst öffentlich und waren es in der einfachen Urzeit noch Der Chor war folglich in der alten Tragodie mehr ein natürliches Organ, er folgte ichon aus ber poetiichen Gestalt des wirklichen Lebens. In der neuen Eraaodie wird er zu einem Runftorgan; er hilft die Poefie 25 hervorbringen. Der neuere Dichter findet den Chor nicht mehr in ber Natur, er muß ihn poetisch erschaffen und einführen, das ift, er muß mit der Fabel, die er behandelt, eine folche Beränderung vornehmen, wodurch sie in jene kindliche Zeit und in jene einfache Form des 30 Lebens gurudverfest mird.

Der Chor leistet daher dem neuen Tragiter noch weit wesentlichere Dienste als dem alten Dichter, eben desmegen, weil er die moderne gemeine Welt in die alte poetische verwandelt, weil er ihm alles das unbrauchbar macht, was ber Poesie widerstrebt, und ihn auf die einfachsten, ur= fprünglichsten und naivsten Motive hinauftreibt. Palast der Rönige ift jest geschlossen, die Gerichte haben sich von den Thoren der Städte in das Innere der Bäuser jurudgezogen, die Schrift hat das lebendige Wort verbrängt, das Bolk felbst, die finnlich lebendige Masse, ift, 10 wo fie nicht als robe Gewalt wirkt, jum Staat, folglich ju einem abgezogenen Begriff geworben, die Bötter find in die Bruft des Menfchen gurudgefehrt. Der Dichter muß die Paläfte wieder aufthun, er muß die Gerichte unter freien Simmel herausführen, er muß die Götter wieder 15 aufstellen, er muß alles Unmittelbare, bas burch bie fünft= liche Einrichtung des wirklichen Lebens aufgehoben ift, wieder herstellen und alles fünftliche Machwerf an dem Menschen und um benfelben, das die Erscheinung seiner innern Ratur und seines ursprünglichen Charafters bin= 20 bert, wie der Bildhauer die modernen Gemander, abwerfen und von allen äußern Umgebungen desfelben nichts aufnehmen, als was die höchste der Formen, die menschliche, sichtbar macht.

Aber ebenso, wie der bildende Künstler die faltige Fülle 25 der Gewänder um seine Figuren breitet, um die Räume seines Bildes reich und anmutig auszufüllen, um die getrennten Partien desselben in ruhigen Massen stetig zu verbinden, um der Farbe, die das Auge reizt und erquickt, einen Spielraum zu geben, um die menschlichen Formen 30 zugleich geistreich zu verhüllen und sichtbar zu machen,

ebenso durchslicht und umgiebt der tragische Dichter seine streng abgemessene Handlung und die sesten Umrisse seiner handelnden Figuren mit einem Ihrischen Prachtgewebe, in welchem sich, als wie in einem weit gefalteten Purpurgewand, die handelnden Personen frei und edel mit einer 5 gehaltenen Würde und hoher Ruhe bewegen.

In einer höhern Organisation darf der Stoff oder das Elementarische nicht mehr sichtbar sein; die chemische Farbe verschwindet in der feinen Karnation des Lebendigen. Aber auch der Stoff hat seine Herrlickeit und kann als 10 solcher in einem Kunstkörper aufgenommen werden. Dann aber muß er sich durch Leben und Fülle und durch Harmo= nie seinen Plat verdienen und die Formen, die er um= giebt, geltend machen, anstatt sie durch seine Schwere zu erdrücken.

In Werken der bilbenden Runft ift diefes jedem leicht verständlich; aber auch in der Poesie und in der tragi= fchen, von der bier die Rede ift, findet dasfelbe ftatt. Alles. was der Verstand sich im allgemeinen ausspricht, ift ebenso wie das, was blok die Sinne reizt, nur Stoff und robes 20 Element in einem Dichterwerk und wird da, wo es bor= herrscht, unausbleiblich das Poetische zerstören; denn diefes liegt gerade in dem Indifferenzpunkt des Ideellen und Sinnlicen. Run ift aber ber Mensch so gebildet, daß er immer von dem Befondern ins Allgemeine geben will. 25 und die Reflexion muß also auch in der Tragödie ihren Plat erhalten. Soll sie aber diesen Plat verdienen, fo muß fie das, was ihr an finnlichem Leben fehlt, durch ben Bortrag wieder gewinnen: benn wenn die zwei Elemente der Poesie, das Ideale und Sinnliche, nicht innig verbun- 30 ben aufammen wirten, fo muffen fie nebeneinander

wirken, oder die Poesie ist aufgehoben. Wenn die Wage nicht vollkommen innesteht, da kann das Gleichgewicht nur durch eine Schwankung der beiden Schalen hergestellt werden.

Und dieses leistet nun der Chor in der Tragödie. Der 5 Chor ist selbst kein Individuum, sondern ein allgemeiner Begriff; aber dieser Begriff repräsentiert sich durch eine sinnlich mächtige Masse, welche durch ihre ausfüllende Gezgenwart den Sinnen imponiert. Der Chor verläßt den engen Kreis der Handlung, um sich über Bergangenes 10 und Künftiges, über ferne Zeiten und Bölker, über das Wenschliche überhaupt zu verbreiten, um die großen Resultate des Lebens zu ziehen und die Lehren der Weisheit auszusprechen. Aber er thut dieses mit der vollen Macht der Phantasie, mit einer kühnen lyrischen Freiheit, welche 15 auf den hohen Gipfeln der menschlichen Dinge wie mit Schritten der Götter einhergeht, und er thut es, von der ganzen sinnlichen Macht des Rhythmus und der Musik in Tönen und Bewegungen begleitet.

Der Chor reinigt also das tragische Gedicht, indem er 20 die Reslexion von der Handlung absondert und eben durch diese Absonderung sie selbst mit poetischer Kraft ausrüstet; ebenso wie der bildende Künstler die gemeine Notdurft der Bekleidung durch eine reiche Draperie in einen Reiz und in eine Schönheit verwandelt.

Aber ebenso wie sich der Maler gezwungen sieht, den Farbenton des Lebendigen zu verstärken, um den mächtigen Stoffen das Gleichgewicht zu halten, so legt die lyrische Sprache des Chors dem Dichter auf, verhältnismäßig die ganze Sprache des Gedichts zu erheben und dadurch die 30 sinnliche Gewalt des Ausdrucks überhaupt zu verstärken.

Rur der Chor berechtigt den tragischen Dichter zu dieser Erhebung des Tons, die das Ohr ausstüllt, die den Geist anspannt, die das ganze Gemüt erweitert. Diese eine Riesengestalt in seinem Bilde nötigt ihn, alle seine Figuren auf den Kothurn zu stellen und seinem Gemälde dadurch bie tragische Größe zu geben. Nimmt man den Chor hinsweg, so muß die Sprache der Tragödie im ganzen sinken, oder, was jest groß und mächtig ist, wird gezwungen und überspannt erscheinen. Der alte Chor, in das französische Trauerspiel eingeführt, würde es in seiner ganzen so Dürftigkeit darstellen und zunichte machen; ebenderselbe würde ohne Zweisel Shakespeares Tragödie erst ihre wahre Bedeutung geben.

So wie der Chor in die Sprache Leben bringt, fo bringt er Rube in die Handlung, aber die ichone und 15 hobe Rube, die der Charafter eines edeln Runftwerkes fein Denn das Gemüt des Zuschauers foll auch in der heftigsten Baffion feine Freiheit behalten; es foll kein Raub der Eindrücke sein, sondern sich immer klar und heiter bon den Rührungen scheiden, die es erleidet. Was 20 bas gemeine Urteil an dem Chor zu tadeln pflegt, daß er die Täuschung aufhebe, daß er die Gewalt der Affette breche, das gereicht ihm zu feiner höchsten Empfehlung: benn eben diese blinde Gewalt der Affette ift es, die der wahre Rünftler vermeidet, diese Täuschung ift es, die er 25 zu erregen berschmäht. Wenn die Schläge, womit die Tragodie unfer Berg trifft, ohne Unterbrechung auf= einander folgten, fo würde das Leiden über die Thätigkeit siegen. Wir wurden uns mit bem Stoffe bermengen und nicht mehr über bemfelben schweben. Dadurch, daß der 30 Chor die Teile auseinanderhält und zwischen die Baffionen mit seiner beruhigenden Betrachtung tritt, giebt er uns unfre Freiheit gurud, die im Sturm der Affette berloren geben wurde. Auch die tragischen Berfonen felbst bedürfen dieses Anhalts, dieser Rube, um sich zu sammeln, denn sie find keine wirklichen Wefen, die bloß der Gewalt des Moments gehorchen und blog ein Individuum darftellen, fon= bern ibeale Bersonen und Repräsentanten ihrer Gattung, die das Tiefe der Menschheit aussprechen. Die Gegenwart des Chors, der als ein richtender Zeuge sie vernimmt und die ersten Ausbrüche ihrer Leidenschaft durch seine Dazwi= 10 schenkunft bandigt, motiviert die Besonnenheit, mit der sie handeln, und die Burbe, mit der fie reben. Sie fteben gemissermaßen ichon auf einem natürlichen Theater, weil sie vor Zuschauern sprechen und handeln, und werden eben beswegen desto tauglicher, von dem Kunsttheater zu einem 15 Bublikum zu reden.

So viel über meine Befugnis, den alten Chor auf die tragische Bühne zurüczuschühren. Chöre kennt man zwar auch schon in der modernen Tragödie; aber der Chor des griechischen Trauerspiels, so wie ich ihn hier gebraucht 20 habe, der Chor als eine einzige ideale Person, die die ganze Handlung trägt und begleitet, dieser ist von jenen operhaften Chören wesentlich verschieden, und wenn ich bei Gelegenheit der griechischen Tragödie von Chören anstatt von einem Chor sprechen höre, so entsteht mir der 25 Berdacht, daß man nicht recht wisse, wodon man rede. Der Chor der alten Tragödie ist meines Wissens seit dem Verfall derselben nie wieder auf der Bühne ersichienen.

Ich habe den Chor zwar in zwei Teile getrennt und im 30 Streit mit sich selbst dargestellt; aber dies ist nur dann

der Fall, wo er als wirkliche Person und als blinde Menge mithandelt. Als Chor und als ideale Person ist er immer eins mit sich selbst. Ich habe den Ort verändert und den Chor mehrmal abgehen lassen; aber auch Asch-lus, der Schöpfer der Tragödie, und Sophokles, der 5 größte Meister in dieser Kunst, haben sich dieser Freiheit bedient.

Eine andere Freiheit, die ich mir erlaubt, möchte schwerer zu rechtsertigen sein. Ich habe die cristliche Religion
und die griechische Götterlehre vermischt angewendet, ja 10
selbst an den maurischen Aberglauben erinnert. Aber der
Schauplatz der Handlung ist Messina, wo diese drei Religionen teils lebendig, teils in Denkmälern fortwirkten und
zu den Sinnen sprachen. Und dann halte ich es für ein
Recht der Poesie, die verschiedenen Religionen als ein kollektives Ganze für die Einbildungskraft zu behandeln, in
welchem alles, was einen eignen Charakter trägt, eine eigne
Empsindungsweise ausdrückt, seine Stelle sindet. Unter
der Hülle aller Religionen liegt die Religion selbst, die
Idee eines Göttlichen, und es muß dem Dichter erlaubt 20
sein, dieses auszusprechen, in welcher Form er jedesmal
am bequemsten und am tressendsten sindet.



# Die Braut von Messina

ober

die feindlichen Brüder.

Ein Crauerspiel mit Chören.

505 Dan M.'s first slippe of (family) resultance.
1573
2249 Active Issues text In M. V. In I am how bottom
2467 Du Geen Mosamus. Autre is his sister

# Personen.

Donna Ifabella, Fürstin von Meffina.

Don Manuel }ihre Söhne.

Beatrice.

Diego.

Boten.

Chor, besteht aus dem Gefolge ber Brüber.

Die Alteften von Meffina, reben nicht.

Easter Chor: Cojetan, Berenger, Manfret, Fristan and autom Retter

Juster Cha: Bohmund, Rozer, Stipport 1 mad orien and Riller.

# Erfter Aufzug.

Die Scene ift eine geräumige Säulenhalle, auf beiben Seiten find Gingange, eine große Flügelthure in ber Tiefe führt zu einer Rapelle.

# Erfter Auftritt.

Donna Sfabella in tiefer Trauer, die Alteften von Meffina fiehen um fie her.

#### Ifabella.

5

10

15

Der Not gehorchend, nicht dem eignen Trieb, Tret' ich, ihr greisen Baupter dieser Stadt, Beraus zu euch aus ben berichwiegenen Gemächern meines Frauenfaals, das Antlig Bor euren Männerbliden zu entschleiern. Denn es geziemt der Witme, die den Gatten Berloren, ihres Lebens Licht und Ruhm, Die schwarzumflorte Nachtgestalt dem Aug' Der Welt in ftillen Mauern zu berbergen; Doch unerbittlich, allgewaltig treibt Des Augenblicks Gebieterstimme mich An das entwohnte Licht der Welt herbor. Nicht zweimal hat der Mond die Lichtgestalt Erneut, seit ich den fürftlichen Gemahl Bu feiner letten Ruheftätte trug, Der mächtig waltend dieser Stadt gebot, Mit starkem Arme gegen eine Welt Euch fougend, die euch feindlich rings umlagert. Er felber ift dahin, doch lebt fein Beift In einem tapfern Belbenpaare fort 20 Glorreicher Söhne, dieses Landes Stolz. Ihr habt sie unter euch in freud'ger Kraft Aufwachsen sehen, doch mit ihnen wuchs Aus unbefannt verhängnisvollem Samen Auch ein unfel'ger Bruderhaß empor, 25 Der Rindheit frobe Ginigkeit gerreißend, Und reifte furchtbar mit dem Ernst ber Jahre. Rie hab' ich ihrer Eintracht mich erfreut; Un biefen Bruften nährt' ich beide gleich. Gleich unter fie verteil' ich Lieb' und Sorge. 30 Und beide weiß ich kindlich mir geneigt. In diesem einz'gen Triebe find fie eins: In allem andern trennt fie blut'ger Streit. Amar, weil der Bater noch gefürchtet herrschte, hielt er burch gleicher Strenge furchtbare 35 Gerechtigkeit die heftig Braufenden im Bügel, Und unter eines Joches Gifenschwere Bog er vereinend ihren ftarren Sinn. Richt waffentragend durften fie fich nahn, Richt in benfelben Mauren übernachten. 40 So hemmt' er zwar mit strengem Machtgebot Den roben Ausbruch ihres wilden Triebs; Doch ungebeffert in ber tiefen Bruft Ließ er ben Bag. Der Starte achtet es Bering, die leife Quelle zu berftopfen, 45 Beil er bem Strome mächtig wehren kann. Bas tommen mußte, tam. Als er die Augen Im Tode schloß und seine starte Hand Sie nicht mehr bandigt, bricht der alte Groll

| Gleichwie des Feuers eingepreßte Glut,            | 50       |
|---------------------------------------------------|----------|
| Bur offnen Flamme fich entzündend, los.           | <b>J</b> |
| Ich sag' euch, was ihr alle selbst bezeugt:       |          |
| Messina teilte sich, die Brudersehde              |          |
| Löst' alle heil'gen Bande der Natur,              |          |
| Dem allgemeinen Streit die Losung gebend,         | 55       |
| Schwert traf auf Schwert, zum Schlachtfeld ward b |          |
| Ja diese Hallen felbst bespritte Blut.            | •,       |
| Des Staates Bande fahet ihr zerreißen,            |          |
| Doch mir zerriß im Innersten das Herz.            |          |
| Ihr fühltet nur das öffentliche Leiden            | 60       |
| Und fragtet wenig nach der Mutter Schmerz.        | 00       |
| Ihr kamt zu mir und spracht dies harte Wort:      |          |
| "Du siehst, daß deiner Söhne Bruderzwist          |          |
| Die Stadt empört in bürgerlichem Streit,          |          |
| Die, von dem bosen Nachbar rings umgarnt,         | 65       |
| Durch Eintracht nur dem Feinde widersteht.        | 03       |
| Du bist die Mutter! Wohl, so siehe zu,            |          |
| Wie du der Söhne blut'gen Hader stillst.          |          |
| Was kümmert uns, die Friedlichen, der Zank        |          |
| Der Herricher? Sollen wir zu Grunde gehn,         | 70       |
| Weil deine Söhne wütend sich befehden?            | ,0       |
| Wir wollen uns felbst raten ohne sie              |          |
| Und einem andern Herrn uns übergeben,             |          |
| Der unser Bestes will und schaffen kann !"        |          |
| So spracht ihr rauhen Männer, mitleidlos,         | 75       |
| Für euch nur sorgend und für eure Stadt,          | /3       |
| Und wälztet noch die öffentliche Not              |          |
| Auf dieses Herz, das von der Mutter Angst         |          |
| Und Sorgen schwer genug belastet war.             |          |
| Ind Gorgen faster genug betaftet war.             | 80       |
| A 1 to 1 44 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1    |          |

85

Ich warf mit dem zerrissen Mutterherzen Mich zwischen die Ergrimmten, Friede rusend. Unabgeschreckt, geschäftig, unermüdlich Beschückt ich sie, den einen um den andern, Bis ich erhielt durch mütterliches Flehn, Daß sie's zusrieden sind, in dieser Stadt Messina, in dem väterlichen Schloß, Unfeindlich sich von Angesicht zu sehn, Was nie geschah, seitdem der Fürst verschieden.

Dies ift der Tag! Des Boten harr' ich ftundlich, 90 Der mir die Runde bringt von ihrem Anzug. Seid denn bereit, die Herrscher zu empfangen Mit Chrfurcht, wie's dem Unterthanen giemt. Rur eure Bflicht zu leiften feid bedacht, Fürs andre lagt uns andere gewähren. 95 Berderblich diefem Land und ihnen felbst Berberbenbringend war der Söhne Streit; Berföhnt, vereinigt, find fie mächtig gnug, Euch zu beschüten gegen eine Welt Und Recht sich zu verschaffen - gegen euch! 100 (Die Alteften entfernen fich fcweigend, die hand auf der Bruft. Sie wintt einem alten Diener, ber gurudbleibt.)

Zweiter Auftritt.

Ifabella. Diego.

Ifabella.

Diego!

Diego.

Was gebietet meine Fürstin?

125

#### Ifabella.

Bewährter Diener! Redlich Herz! Tritt näher! Mein Leiden haft du, meinen Schmerz geteilt, So teil' auch jest das Glüd ber Glücklichen. Berpfändet hab' ich beiner treuen Bruft 105 Mein ichmerglich fußes, beiliges Gebeimnis. Der Augenblick ist da, wo es ans Licht Des Tages foll hervorgezogen werden. Bu lange ichon erftict' ich ber Natur Bewalt'ge Regung, weil noch über mich 110 Ein fremder Wille herrisch waltete. Jest darf fich ihre Stimme frei erheben, Roch heute foll dies Berg befriedigt fein, Und diefes haus, das lang' verödet mar, Berfammle alles, was mir teuer ift. 115 So lenke denn die alterschweren Tritte Rach jenem mobibetannten Rlofter bin, Das einen teuren Schat mir aufbewahrt. Du warst es, treue Seele, ber ihn mir Dorthin geflüchtet hat auf beffre Tage, 120

Das teure Pfand zurück!

Du bringe fröhlich jest ber Glüdlichen

Den traur'gen Dienst der Traurigen erzeigend.

(Man hört in der Ferne blasen.)

O eile, eile Und laß die Freude deinen Schritt verjüngen! Ich höre kriegerischer Hörner Schall, Der meiner Söhne Einzug mir verkündigt.

(Diego geht ab. Die Mufik läßt sich noch von einer entgegengesetten Seite immer ' näher und näher hören.)

#### Mabella.

Erregt ist ganz Messina. Horch! ein Strom Berworrner Stimmen wälzt sich brausend her. Sie sind's! Das Herz der Mutter, mächtig schlagend, Empfindet ihrer Nähe Kraft und Zug. Sie sind's! O meine Kinder, meine Kinder!

130

(Ste eilt hinaus.)

# Dritter Auftritt.

#### Chor tritt auf.

Er besteht aus zwei halbchören, welche zu gleicher Zeit, von zwei entgegengesetten Seiten, der eine aus der Tiefe, der andere aus dem Bordergrund, eintreten, rund um die Busne gehen und sich alsdam auf derselben Seite, wo jeder eingekreten, in eine Reihe stellen. Den einen Halbchor bilden die ältern, den andern die jüngern Ritter; beibe sind durch Farbe und Abzeichen verschieden. Wenn beide Chore einander gegenüberstehen, schweiz der Narich, und die beiden Chorführer reden.

#### Erfter Chor. (Cajetan.)

Dich begrüß' ich in Chrfurcht, Prangende Halle, Dich, meiner Herrscher Fürstliche Wiege, Säulengetragenes herrliches Dach.

135

Tief in der Scheide Ruhe das Schwert, Bor den Thoren gefesselt Liege des Streits schlangenhaarichtes Scheusal. Denn des gastlichen Hauses Unverleyliche Schwelle Hütet der Eid, der Erinnhen Sohn, Der furchtbarste unter den Göttern der Hölle.

| Erster Aufzug                                                                                                                                                                             | 3. Dritter                                                    | Auftritt 2 | 3  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|----|
| Zweiter C                                                                                                                                                                                 | <b>Thor.</b> (Bohem:                                          | und.)      |    |
| Zürnend ergrimmt mir das Zu dem Rampf ist die Faus Denn ich sehe das Haupt de Meines Feindes verhaßte GRaum gebiet' ich dem kochen Gönn' ich ihm die Ehre des Oder gehorch' ich dem zürne | st geballt,<br>r Medusen,<br>estalt.<br>iden Blute.<br>Worts? | 15         |    |
| Aber mich schredt die Eum                                                                                                                                                                 |                                                               |            |    |
| Die Beschirmerin dieses Or<br>Und der waltende Gottesfrie                                                                                                                                 |                                                               |            |    |
| Erfter (                                                                                                                                                                                  | <b>Thor.</b> (Cajeta:                                         | π.)        |    |
| · <del>-</del>                                                                                                                                                                            | e zuerst.<br>11 zweiten Chor.)                                | 15         | 5  |
| Sei mir willkommen,<br>Der du, mit mir                                                                                                                                                    |                                                               |            |    |
| Gleiche Gefühle<br>Brüderlich teilend,<br>Dieses Palastes<br>Schützende Götter                                                                                                            |                                                               |            | io |
| Fürchtend verehrst!                                                                                                                                                                       |                                                               |            |    |
| Weil sich die Fürsten gütlich<br>Wollen auch wir jest Worte<br>Harmlos wechseln mit ruhig<br>Denn auch das Wort ist, da<br>Aber treff' ich dich draußen i                                 | des Frieder<br>gem Blut,<br>18 heilende, 1                    |            | 5  |
| Da mag der blutige Kampf<br>Da erprobe das Eisen den L                                                                                                                                    | sich erneuen                                                  | 1, 17      | 0  |

# Der ganze Chor.

Aber treff' ich dich draußen im Freien, Da mag der blutige Kampf sich erneuen, Da erprobe das Eisen den Mut.

# Erfter Chor. (Berengar.)

Dich nicht hass ich! Richt du bist mein Feind! Eine Stadt ja hat uns geboren, Jene sind ein fremdes Geschlecht. Aber wenn sich die Fürsten befehden, Müssen die Diener sich morden und töten, Das ist die Ordnung, so will es das Recht.

#### Zweiter Chor. (Bohemund.)

Mögen fie's wissen, Warum sie sich blutig Hassend bekämpfen! Mich sicht es nicht an. Aber wir sechten ihre Schlachten; Der ist kein Tapfrer, kein Chrenmann, Der den Gebieter läßt verachten.

# Der ganze Chor.

Aber wir fechten ihre Schlachten; Der ist kein Tapfrer, kein Chrenmann, Der den Gebieter läßt verachten.

## Giner ans bem Chor. (Berengar.)

Hört', was ich bei mir felbst erwogen, Als ich müßig dahergezogen Durch des Korns hochwallende Gassen, Meinen Gedanken überlassen. 190

175

180

Wir haben uns in des Kampfes Wut Nicht befonnen und nicht beraten, Denn uns bethörte das braufende Blut.

195

Sind sie nicht unser, diese Saaten? Diese Ulmen, mit Reben umsponnen, Sind sie nicht Kinder unsere Sonnen? Könnten wir nicht in frohem Genuß Harmlos vergnügliche Tage spinnen, Lustig das leichte Leben gewinnen? Warum ziehn wir mit rasendem Beginnen Unser Schwert für das fremde Geschlecht? Es hat an diesen Boden kein Recht. Auf dem Meerschiff ist es gekommen Von der Sonne rötlichtem Untergang; Gastlich haben wir's aufgenommen (Unser Bäter, die Zeit ist lang), Und jest sehen wir uns als Knechte,

Unterthan diesem fremden Geschlechte!

205

200

210

#### Gin Zweiter. (Manfreb.)

Wohl! Wir bewohnen ein glückliches Land, Das die himmelumwandelnde Sonne Ansieht mit immer freundlicher Helle, Und wir könnten es fröhlich genießen; Aber es läßt sich nicht sperren und schließen, Und des Weers rings umgebende Welle, Sie verrät uns dem kühnen Korfaren, Der die Küste verwegen durchkreuzt. Einen Segen haben wir zu bewahren, Der das Schwert nur des Fremdlings reizt. Sklaven sind wir in den eigenen Sißen,

215

Das Land kann seine Kinder nicht schützen. Richt wo die goldene Ceres lacht Und der friedliche Pan, der Flurenbehüter, Wo das Eisen wächst in der Berge Schacht, Da entspringen der Erde Gebieter.

Erfter Chor. (Cajetan.)

Ungleich verteilt sind des Lebens Güter Unter der Menschen flücht'gem Geschlecht, Aber die Katur, sie ist ewig gerecht. Uns verlieh sie das Mark und die Fülle, Die sich immer erneuend erschafft, Jenen ward der gewaltige Wille Und die unzerbrechliche Kraft. Mit der furchtbaren Stärke gerüstet, Führen sie aus, was dem Herzen gelüstet, Füllen die Erde mit mächtigem Schall; Aber hinter den großen Höhen

Darum lob' ich mir, niedrig zu stehen, Mich verbergend in meiner Schwäche. Jene gewaltigen Wetterbäche, Aus des Hagels unendlichen Schloßen, Aus den Wolkenbrüchen zusammengeslossen, Kommen finster gerauscht und geschossen, Reißen die Brücken und reißen die Dämme Donnernd mit fort im Wogengeschwemme, Nichts ist, das die Gewaltigen hemme. Doch nur der Augenblick hat sie geboren; Ihres Lauses furchtbare Spur Veht verrinnend im Sande verloren, 225

230

235

240

245

250

ï

255

Die Zerstörung verkündigt sie nur. Die fremden Eroberer kommen und gehen; Wir gehorchen, aber wir bleiben stehen.

Die hintere Thüre öffnet sich ; Donna Jiabella erscheint zwischen ihren Sohnen Don Rannel und Don Cesar.

## Beibe Chore. (Cajetan.)

Preis ihr und Ehre, Die uns dort aufgeht, Eine glänzende Sonne! Aniend verehr' ich dein herrliches Haupt.

Als die Mutter mit ihrem Sohn.

## Erfter Chor. (Cajetan.)

Schön ist des Mondes Mildere Rlarheit 260 Unter der Sterne bligendem Glanz; Schön ist ber Mutter Liebliche Hoheit Zwischen der Söhne feuriger Rraft; Nicht auf der Erden 265 Ift ihr Bild und ihr Gleichnis ju febn. Hoch auf des Lebens Gipfel geftellt, Schließt sie blühend den Areis des Schönen, Mit der Mutter und ihren Söhnen 270 Rrönt sich die herrlich vollendete Welt. Selber die Rirche, die göttliche, stellt nicht Schöneres dar auf dem himmlischen Thron; Höheres bildet Selber die Runft nicht, die göttlich geborne. 275

#### Zweiter Chor. (Bogemund.)

Freudig sieht sie aus ihrem Schoße Einen blühenden Baum sich erheben, Der sich ewig sprossend erneut. Denn sie hat ein Geschlecht geboren Welches wandeln wird mit der Sonne Und den Namen geben der rollenden Zeit.

280

(Roger.)

Bölfer verrauschen, Namen verklingen, Finstre Bergessenheit Breitet die dunkelnachtenden Schwingen Über ganzen Geschlechtern auß.

285

Aber der Fürsten Einsame Häupter Glänzen erhellt, Und Aurora berührt sie Mit den ewigen Strahlen Als die ragenden Gipfel der Welt.

290

# Vierter Auftritt.

#### Ifabella

(mit ihren Sohnen hervortretenb).

Blid' nieder, hohe Königin des Himmels, Und halte deine Hand auf dieses Herz, Daß es der Übermut nicht schwellend hebe; Denn leicht vergäße sich der Mutter Freude, Wenn sie sich spiegelt in der Söhne Glanz; Zum erstenmal, seitdem ich sie geboren,

| Erster Aufzug. Dierter Auftritt                                                                                                                                                                                                                      | 29  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Umfass' ich meines Glückes Fülle ganz.<br>Denn bis auf diesen Tag mußt' ich gewaltsam<br>Des Herzens fröhliche Ergießung teilen,<br>Bergessen ganz mußt' ich den einen Sohn,<br>Wenn ich der Nähe mich des andern freute.                            | 300 |
| O, meine Mutterliebe ist nur eine,<br>Und meine Söhne waren ewig zwei!<br>Sagt, darf ich ohne Zittern mich der süßen<br>Gewalt des trunknen Herzens überlassen?                                                                                      | 305 |
| Wenn ich die Hand des Bruders freundlich brücke,<br>Stoß' ich den Stachel nicht in deine Bruft?                                                                                                                                                      | 310 |
| Bu Don Cesar.) Wenn ich das Herz an seinem Anblick weide, Ift's nicht ein Raub an dir? — O, ich muß zittern, Daß meine Liebe selbst, die ich euch zeige, Nur eures Hasse Flammen heft'ger schüre.                                                    | ·   |
| (Rachbem fie beibe fragend angesehen.) Was darf ich mir von euch versprechen? Redet! Mit welchem Herzen kamet ihr hieher? Ift's noch der alte, unversöhnte Haß, Den ihr mit herbringt in des Baters Haus, Und wartet draußen vor des Schlosse Thoren | 315 |
| Der Krieg, auf Augenblick nur gebändigt<br>Und knirschend in das eherne Gebiß,<br>Um alsobald, wenn ihr den Rücken mir<br>Gekehrt, mit neuer Wut sich zu entsesseln?                                                                                 | 320 |
| Chor. (Bobemund.)                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| <b>A</b> rieg oder Frieden! Roch liegen die Lose<br>Dunkel verhüllt in der Zukunft Schoße.                                                                                                                                                           | 325 |

Doch es wird sich, noch eh' wir uns trennen, entscheiden; Wir find bereit und gerüftet zu beiden.

#### Jiabella

(im gangen Rreis umberichauenb).

Und welcher furchtbar kriegerische Anblid! Bas follen biefe bier? Ift's eine Schlacht, Die sich in diesen Salen zubereitet? 330 Wozu die fremde Schar, wenn eine Mutter Das Berg aufschließen will bor ihren Rindern? Bis in den Schoß der Mutter fürchtet ihr Der Arglift Schlingen, tückischen Berrat, Dag ihr den Ruden euch besorglich bedt? 335 D. biefe wilden Banden, die euch folgen. Die rafden Diener eures Borns, fie find Nicht eure Freunde! Glaubet nimmermehr, Daß fie euch wohlgefinnt zum besten raten ! Wie konnten fie's von Bergen mit euch meinen, 340 Den Fremdlingen, bem eingebrung'nen Stamm, Der aus bem eignen Erbe fie bertrieben, Sich über fie ber Herrschaft angemaßt? Glaubt mir! Es liebt ein jeder, frei sich selbst Ru leben nach bem eigenen Gefet; 345 Die fremde Berrschaft wird mit Neid ertragen. Von eurer Macht allein und ihrer Furcht Erhaltet ihr ben gern versagten Dienft. Lernt bies Geschlecht, bas berglos faliche, tennen ! Die Schadenfreude ist's, wodurch sie sich 350 Un eurem Blud, an eurer Größe rachen. Der Herrscher Kall, der hohen Häupter Sturz Ift ihrer Lieber Stoff und ihr Gespräch,

14

: 4

355

Was fich vom Sohn zum Enkel forterzählt, Womit fie fich die Winternächte fürzen. O meine Söhne! Feindlich ist die Welt Und falsch gesinnt. Es liebt ein jeder nur Sich selbst: unsicher, los und wandelbar Sind alle Bande, die das leichte Glück Geflochten — Laune löft, was Laune knüpfte -Nur die Natur ist redlich. Sie allein Liegt an dem ew'gen Antergrunde fest, Wenn alles andre auf den fturmbewegten Wellen Des Lebens unftet treibt. Die Neigung giebt Den Freund, es giebt ber Borteil den Gefährten; Wohl dem, dem die Geburt den Bruder gab! Ihn kann das Glück nicht geben. Unerschaffen Ift ihm der Freund, und gegen eine Welt Voll Kriegs und Truges steht er zweifach ba.

360

**%** 365

## Chor. (Cajetan.)

Ja, es ift etwas Großes, ich muß es verehren, Um einer Herrscherin fürstlichen Sinn, über der Menschen Thun und Berkehren Blickt sie mit ruhiger Klarheit hin. Uns aber treibt das verworrene Streben Blind und finnlos durchs wüste Leben.

370

**3**75

## Ifabella. (Bu Don Cefar.)

Du, der das Schwert auf seinen Bruder zückt, Sieh dich umher in dieser ganzen Schar, Wo ist ein edler Bild als deines Bruders?

(Bu Don Manuel.)

Ber unter diesen, die du Freunde nennft,

Darf beinem Bruber fich gur Seite ftellen? 380 Ein jeder ift ein Mufter feines Alters, Und keiner gleicht und keiner weicht dem andern. Wagt es, euch in das Angesicht zu sehn! D Raferei ber Giferfucht, bes Reibes! Ihn würdest du aus Taufenden heraus 385 Bum Freunde dir gewählt, ihn an dein Berg Beschloffen haben als den Ginzigen; Und jest, da ihn die heilige Natur Dir gab, dir in der Wiege icon ihn ichentte, Trittst bu, ein Frebler an dem eignen Blut, 390 Mit ftolzer Willfür ihr Geschent mit Füßen. Dich wegzuwerfen an ben schlechtern Mann, Dich an den Feind und Fremdling anzuschließen!

#### Don Mannel.

Höre mich, Mutter!

#### Don Cefar.

Mutter, höre mich!

## Isabella.

Nicht Worte sind's, die diesen traur'gen Streit Erledigen. Hier ist das Mein und Dein, Die Rache von der Schuld nicht mehr zu sondern. Wer möchte noch das alte Bette sinden Des Schwefelstroms, der glühend sich ergoß? Des unterird'schen Feuers schreckliche Geburt ist alles, eine Lavarinde Liegt aufgeschichtet über dem Gesunden, Und jeder Fußtritt wandelt auf Zerstörung. Nur dieses Eine leg' ich euch ans Herz!

400

395

Das Boje, bas ber Mann, ber münbige, Dem Manne zufügt, das, ich will es glauben, Bergiebt fich und verföhnt fich schwer. Der Mann Bill feinen Sag, und teine Zeit verändert Den Ratschluß, den er wohl befonnen faßt. 410 Doch eures Haders Ursprung steigt hinauf In unverständ'ger Rindheit frühe Zeit, Sein Alter ift's, mas ihn entwaffnen follte. -Fraget zurud, mas euch zuerft entzweite: Ihr wift es nicht, ja fändet ihr's auch aus, Ihr murdet euch des find'ichen Baders ichamen. Und bennoch ift's ber erfte Rinderstreit, Der, fortgezeugt in unglückfel'ger Rette, Die neufte Unbill diefes Taas geboren. Denn alle schwere Thaten, die bis jest geschahn. 420 Sind nur des Argwohns und der Rache Rinder. - Und jene Anabenfehde wolltet ihr Noch jest fortkämpfen, da ihr Männer feid? (Beiber Sanbe faffenb.)

O meine Söhne! Kommt, entschließet euch,
Die Rechnung gegenseitig zu vertilgen,
Denn gleich auf beiden Seiten ist das Unrecht.
Seid edel, und großherzig schenkt einander
Die unabtragbar ungeheure Schuld.
Der Siege göttlichster ist das Bergeben!
In eures Baters Gruft werft ihn hinab,
Den alten Haß der frühen Kinderzeit!
Der schönen Liebe sei das neue Leben,
Der Eintracht, der Bersöhnung sei's geweiht.

(Sie tritt einen Schritt zwischen beiben gurud, als wollte fie ihnen Raum geben, fich einanber zu nabern. Beibe bliden zur Erbe, ohne einander anzusehen.)

## Chor. (Cajetan.)

Höret der Mutter vermahnende Rede, Wahrlich, sie spricht ein gewichtiges Wort! Laßt es genug sein und endet die Fehde, Oder gefällt's euch, so seßet sie fort! Was euch genehm ist, das ist mir gerecht, Ihr seid die Herrscher, und ich bin der Anecht.

435

#### Zjabella

(nachdem fie einige Beit innegehalten und vergebens eine Außerung ber Brüber erwartet, mit unterbrudtem Schmerg).

Jest weiß ich nichts mehr. Ausgeleert hab' ich 440 Der Worte Röcher und erschöpft ber Bitten Rraft. Im Grabe ruht, der euch gewaltsam bandigte, Und machtlos steht die Mutter zwischen euch. - Bollendet! Ihr habt freie Macht! Gehorcht Dem Dämon, der euch finnlos wütend treibt, 445 Ehrt nicht des Hausgotts beiligen Altar, Lagt biefe Salle felbft, bie euch geboren, Den Schauplat werben eures Wechselmords. Bor eurer Mutter Aug' gerftoret euch Mit euren eignen, nicht burch frembe Banbe. 450 Leib gegen Leib, wie das thebanische Paar, Rückt aufeinander an, und, wutvoll ringend, Umfanget euch mit eherner Umarmung! Leben um Leben tauschend, siege jeder, . Den Dolch einbohrend in des andern Bruft, 455 Daß felbst ber Tod nicht eure Zwietracht beile, Die Flamme felbst, des Feuers rote Säule, Die sich von eurem Scheiterhaufen bebt. i Sich zweigespalten voneinander teile,

14.

Ein schaudernd Bild, wie ihr gestorben und gelebt. 460 (Sie geht ab. Die Brüber bleiben noch in ber vorigen Entsernung voneinander steben.)

# fünfter Auftritt.

#### Beibe Brüber. Beibe Chore.

Chor. (Cajetan.)

Es find nur Worte, die sie gesprochen, Aber sie haben den fröhlichen Mut In der felsichten Brust mir gebrochen; Ich nicht vergoß das verwandte Blut. Rein zum Himmel erheb' ich die Hände: Ihr seid Brüder! Bedenket das Ende!

465

#### Don Cefar

(ohne Don Manuel angufeben).

Du bist der ältre Bruder, rede du! Dem Erstgebornen weich' ich ohne Schande.

Don Manuel (in berfelben Stellung).

Sag' etwas Gutes, und ich folge gern Dem edeln Beispiel, das der jüngre giebt.

470

#### Don Cefar.

Nicht weil ich für den Schuldigeren mich Erkenne oder schwächer gar mich fühle —

#### Don Manuel.

Richt Kleinmuts zeiht Don Cefarn, wer ihn kennt; Fühlt' er sich schwächer, würd' er stolzer reden.

#### Don Cefar.

Denkst bu von beinem Bruder nicht geringer?

475

#### Don Manuel.

Du bift zu ftolg zur Demut, ich zur Lüge.

#### Don Cefar.

Berachtung nicht erträgt mein edles Herz. Doch in des Kampfes heftigster Erbittrung Gedachtest du mit Würde deines Bruders.

#### Don Manuel.

Du willst nicht meinen Tod, ich habe Proben. Ein Mönch erbot sich dir, mich meuchlerisch Zu morden; du bestraftest den Berräter.

480

## Don Cefar (tritt etwas naber).

Hätt' ich dich früher so gerecht erkannt, Es wäre vieles ungeschen geblieben.

#### Don Manuel.

Und hätt' ich dir ein so versöhnlich Herz Gewußt, viel Mühe spart' ich dann der Mutter.

485

#### Don Cefar.

Du murbeft mir viel ftolzer abgeschilbert.

#### Don Manuel.

Es ist der Fluch der Hohen, daß die Riedern Sich ihres offnen Ohrs bemächtigen.

#### Don Cefar (lebhaft).

So ist's. Die Diener tragen alle Schuld!

#### Don Manuel.

Die unser Berg in bitterm Bag entfremdet.

#### Don Cefar.

Die bose Worte hin und wieder trugen.

#### Don Manuel.

Mit falscher Deutung jede That vergiftet.

#### Don Cefar.

Die Wunde nährten, die fie heilen sollten.

#### Don Mannel.

Die Flamme schürten, die sie löschen konnten.

# Don Cefar.

Wir waren die Berführten, die Betrognen !

#### Don Manuel.

Das blinde Wertzeug fremder Leidenschaft!

## Don Cefar.

Ift's mahr, daß alles andre treulos ift -

#### Don Manuel.

Und falsch! Die Mutter sagt's, du darfst es glauben!

### Don Cefar.

So will ich diese Bruderhand ergreifen — (Er reicht ihm die Sand hin.)

#### 500

495

# Don Manuel (ergreift fie lebhaft).

Die mir die nachfte ift auf Diefer Belt. (Beibe fiehen Band in Band und betrachten einander eine Beitlang ichweigenb.

#### Don Cefar.

Ich seh' dich an, und überrascht erstaunt Find' ich in dir der Mutter teure Züge.

#### Don Manuel.

Und eine Ühnlichkeit entdedt sich mir In dir, die mich noch wunderbarer rühret.

505

#### Don Cefar.

Bist du es wirklich, der dem jüngern Bruder So hold begegnet und so gütig spricht?

#### Don Manuel.

Ist dieser freundlich sanftgesinnte Jüngling Der übelwollend mir gehässige Bruder? (Wiederum Stillschweigen; jeder sieht in den Anblid des andern verloren.)

#### Don Cefar.

Du nahmst die Pferde von arab'scher Zucht In Anspruch aus dem Nachlaß unsers Baters. Den Rittern, die du schicktest, schlug ich's ab.

510

#### Don Manuel.

Sie find bir lieb. Ich bente nicht mehr bran.

#### Don Cefar.

Rein, nimm die Roffe, nimm den Wagen auch Des Baters, nimm sie, ich beschwöre dich.

515

#### Don Manuel.

Ich will es thun, wenn du das Schloß am Meere Beziehen willst, um das wir heftig stritten.

#### Don Cefar.

Ich nehm' es nicht, doch bin ich's wohl zufrieden, Daß wir's gemeinsam brüderlich bewohnen.

#### Don Mannel.

So sei's! Warum ausschließend Eigentum Besitzen, da die Herzen einig sind?

520

#### Don Cefar.

Warum noch länger abgefondert leben, Da wir, vereinigt, jeder reicher werden?

#### Don Manuel.

Wir sind nicht mehr getrennt, wir sind vereinigt.
(Er eilt in seine Arme.)

# Erfter Chor (zum zweiten). (Caietan.)

Was stehen wir hier noch seindlich geschieden, Da die Fürsten sich liebend umfassen? Ihrem Beispiel folg' ich und biete dir Frieden, Wollen wir einander denn ewig hassen? Sind sie Brüder durch Blutes Bande, Sind wir Bürger und Söhne von einem Lande. (Betde Chöre umarmen sich.) 525

530

, /

bleiber ale, and

# Sechster Auftritt.

#### Gin Bote tritt auf.

# Zweiter Chor (zu Don Cefar). (Bohemund.)

Den Späher, ben du ausgesendet, Herr, Erblid' ich wiederkehrend. Freue dich, , Don Cefar! Gute Botschaft harret dein, Denn fröhlich strahlt der Blid des Kommenden.

#### Bote.

Heil mir und Heil der fluchbefreiten Stadt! Des schönsten Anblicks wird mein Auge froh. Die Söhne meines Herrn, die Fürsten seh' ich In friedlichem Gespräche, Hand in Hand, Die ich in heißer Kampseswut verlassen.

#### Don Cefar.

Du siehst die Liebe aus des Hasses Flammen Wie einen neu verjüngten Phönix steigen.

#### Bote.

Ein zweites leg' ich zu bem ersten Glüd. Mein Botenftab ergrünt von frischen Zweigen!

## Don Cefar

(ihn beiseite führenb).

Laß hören, was du bringst!

#### Bote.

Ein einz'ger Tag

535

| Erster Aufzug. Sechster Auftritt                                                                                                        | 41          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Will alles, was erfreulich ist, versammeln.<br>Auch die Verlorene, nach der wir suchten,<br>Sie ist gefunden, Herr, sie ist nicht weit. | 545         |
| <b>Don Cesar.</b><br>Sie ist gefunden! O, wo ist sie? Sprich!                                                                           |             |
| Bote.                                                                                                                                   |             |
| Hier in Messina, Herr, verbirgt sie sich.                                                                                               |             |
| Don Manuel                                                                                                                              |             |
| (zu bem erften Halbchor gewendet).                                                                                                      |             |
| Von hoher Röte Glut feh' ich die Wangen                                                                                                 | 550         |
| Des Bruders glanzen und fein Auge blist.                                                                                                | -           |
| Ich weiß nicht, was es ift; boch ift's die Farbe                                                                                        |             |
| Der Freude, und mitfreuend teil' ich fie.                                                                                               |             |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                 |             |
| Don Cefar (zu dem Boten).                                                                                                               |             |
| Romm, führe mich! — Leb' wohl, Don Manuel!                                                                                              |             |
| Im Arm der Mutter finden wir uns wieder,                                                                                                | <b>5</b> 55 |
| Jest fodert mich ein dringend Werk von hier.                                                                                            |             |
| (Er will gehen.)                                                                                                                        |             |
| Don Manuel.                                                                                                                             |             |
| Berfchieb' es nicht! Das Glud begleite bich!                                                                                            |             |
| Don Cefar                                                                                                                               |             |
| (befinnt fich und kommt zurud).                                                                                                         |             |
| Don Manuel! Mehr, als ich sagen kann,                                                                                                   |             |
| Freut mich dein Anblick. Ja, mir ahnet schon,                                                                                           |             |
| Wir werden uns wie Herzensfreunde lieben,                                                                                               | 560         |
| Der langgebundne Trieb wird freud'ger nur                                                                                               |             |
| Und mächt'ger streben in ber neuen Sonne,                                                                                               |             |
| Nachholen werd' ich das verlorne Leben.                                                                                                 |             |
|                                                                                                                                         |             |

#### Don Mannel.

Die Blüte beutet auf die schöne Frucht.

## Don Cefar.

Es ist nicht recht, ich fühl's und tadle mich, Daß ich mich jett aus deinen Armen reiße. Dent' nicht, ich fühle weniger als du, Weil ich die festlich schone Stunde rasch zerschneide. 565

#### Don Manuel

(mit fichtbarer Berftreuung).

Gehorche du dem Augenblick! Der Liebe Gehört von heute an das ganze Leben.

570

#### Don Cefar.

Entdedt' ich dir, was mich von hinnen ruft —

#### Don Mannel.

Lag mir bein Berg! Dir bleibe bein Geheimnis.

# Don Cefar.

Auch kein Geheimnis trenn' uns ferner mehr, Bald foll die lette dunkle Falte schwinden!
(Bu bem Chor gewendet.)

575

Gu dem ahor gewender.)
Euch fünd' ich's an, damit ihr's alle wisset!
Der Streit ist abgeschlossen zwischen mir Und dem geliebten Bruder. Den erklär' ich Für meinen Todseind und Beleidiger Und werd' ihn hassen wie der Hölle Pforten, Der den erloschnen Funken unsers Streits Aufbläst zu neuen Flammen. Hosse keiner, Mir zu gefallen oder Dank zu ernten,

595

600

605

Der von dem Bruder Böses mir berichtet,
Mit falscher Dienstbegier den bittern Pfeil
Des raschen Worts geschäftig weitersendet.
Nicht Wurzeln auf der Lippe schlägt das Wort,
Das unbedacht dem schnellen Jorn entslohen;
Doch von dem Ohr des Argwohns aufgefangen,
Kriecht es wie Schlingkraut endlos treibend fort
Und hängt ans Herz sich an mit tausend Äften:
So trennen endlich in Verworrenheit
Unheilbar sich die Guten und die Besten.
(Er umarmt den Bruder noch einmal und gest ab, von dem zweiten Chore begleitet.)

# Siebenter Auftritt.

#### Don Manuel und ber erfte Chor.

# **Chor.** (Cajetan.)

Berwundrungsvoll, o Herr, betracht' ich dich,
Und fast muß ich dich seute ganz verkennen.
Mit karger Rede kaum erwiderst du
Des Bruders Liebesworte, der gutmeinend
Mit offnem Herzen dir entgegenkommt.
Bersunken in dich selber stehst du da,
Gleich einem Träumenden, als wäre nur
Dein Leib zugegen und die Seele fern.
Wer so dich sähe, möchte leicht der Kälte
Dich zeihn und stolz unfreundlichen Gemüts;
Ich aber will dich drum nicht sühllos schesken,
Denn heiter blickst du wie ein Glücklicher
Um dich, und Lächeln spielt um deine Wangen.

#### Don Manuel.

Was foll ich fagen? was erwidern? Mag Der Bruder Worte finden! Ihn ergreift Ein überraschend neu Gefühl, er fieht Den alten Bag aus feinem Bufen ichwinden, Und mundernd fühlt er fein verwandelt Berg. 610 Ich — habe keinen Haß mehr mitgebracht, Raum weiß ich noch, warum wir blutig stritten. Denn über allen ird'ichen Dingen boch Schwebt mir auf Freudenfittichen die Seele, Und in bem Glanzesmeer, bas mich umfängt, 615 Sind alle Wolfen mir und finftre Falten Des Lebens ausgeglättet und verschwunden. - 3ch febe biefe Ballen, biefe Gale, Und bente mir bas freudige Erschrecken Der überraschten, hocherstaunten Braut, 620 Wenn ich als Fürstin fie und herrscherin Durch biefes Saufes Pforten führen werbe. Noch liebt fie nur den Liebenden! Dem Fremdling, Dem Namenlosen hat fie fich gegeben. Richt ahnet fie, daß es Don Manuel, 625 Meffinas Fürst ift, ber bie goldne Binde Ihr um die schone Stirne flechten wird. Wie füß ift's, bas Geliebte zu beglüden Mit ungehoffter Größe Glanz und Schein! Längst spart' ich mir bies hochste ber Entzüden; 630 Bohl bleibt es ftets fein bochfter Schmud allein, Doch auch die Hoheit barf bas Schone fomuden, Der goldne Reif erhebt den Edelftein.

Chor. (Cajetan.)

3d hore bich, o Berr, bom langen Schweigen

| Erster Aufzug. Siebenter Auftritt                                                                                                                                                                                                 | 45  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Zum erstenmal den stummen Mund entsiegeln.<br>Mit Späheraugen folgt' ich dir schon längst,<br>Ein seltsam wunderbar Geheimnis ahnend;<br>Doch nicht erkühnt' ich mich, was du vor mir<br>In tiefes Dunkel hüllst, dir abzufragen. | 635 |
| Dich reizt nicht mehr der Jagden muntre Luft,<br>Der Rosse Wettlauf und des Falken Sieg.<br>Aus der Gefährten Aug' verschwindest du,<br>So oft die Sonne sinkt zum Himmelsrande,<br>Und keiner unsers Chors, die wir dich sonst   | 640 |
| In jeder Kriegs= und Jagdgefahr begleiten,<br>Mag deines stillen Pfads Gefährte sein.<br>Warum verschleierst du bis diesen Tag<br>Dein Liebesglud mit dieser neid'schen Hulle?<br>Was zwingt den Mächtigen, daß er verhehle?      | 645 |
| Deun Furcht ist fern von deiner großen Seele.                                                                                                                                                                                     | 650 |
| Don Manuel.                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Geflügelt ist das Glück und schwer zu binden,<br>Nur in verschlossner Lade wird's bewahrt.<br>Das Schweigen ist zum Hüter ihm gesetzt,<br>Und rasch entsliegt es, wenn Geschwäßigkeit                                             |     |

Beflügelt ist das Gluck und schwer zu binden, Nur in verschlossner Lade wird's bewahrt. Das Schweigen ist zum Hiter ihm geset, Und rasch entsliegt es, wenn Geschwäßigkeit Boreilig wagt, die Decke zu erheben. Doch jest, dem Ziel so nahe, darf ich wohl Das lange Schweigen brechen, und ich will's. Denn mit der nächsten Morgensonne Strahl Ist sie die Meine, und des Dämons Reid Wird keine Macht mehr haben über mich. Nicht mehr verstohlen werd' ich zu ihr schleichen, Nicht rauben mehr der Liebe goldne Frucht, Richt mehr die Freude haschen auf der Flucht,

655

Das Morgen wird dem schönen Heute gleichen, Nicht Blizen gleich, die schnell vorüberschießen Und plözlich von der Nacht verschlungen sind, Mein Glück wird sein gleichwie des Baches Fließen, Gleichwie der Sand des Stundenglases rinnt.

665

# Chor. (Cajetan.)

So nenne sie uns, Herr, die dich im stillen Beglückt, daß wir dein Loos beneidend rühmen Und würdig ehren unsers Fürsten Braut.
Sag' an, wo du sie sandest, wo verbirgst, In welches Orts verschwiegner Heimlickeit.
Denn wir durchziehen schwärmend weit und breit Die Insel auf der Jagd verschlung'nen Pfaden, Doch keine Spur hat uns dein Glück verraten, So daß ich bald mich überreden möchte, Es hülle sie ein Zaubernebel ein.

670

675

### Don Manuel.

Den Zauber löf' ich auf, benn heute noch Soll, was verborgen war, die Sonne schauen. Bernehmet denn und hört, wie mir geschah. Fünf Monde sind's, es herrschte noch im Lande Des Baters Macht und beugete gewaltsam Der Jugend starren Nacken in das Joch. Nichts kannt' ich als der Wassen wilde Freuden Und als des Weidwerks kriegerische Lust. Wir hatten schon den ganzen Tag gejagt Entlang des Waldgebirges — da geschah's, Daß die Verfolgung einer weißen Hindin Mich weit hinweg aus eurem Hausen riß.

**68**0

685

Das scheue Tier floh durch des Thales Krümmen. Durch Busch und Kluft und bahnenlos Gestrupp, Auf Burfes Beite fah ich's stets vor mir, Doch konnt' ich's nicht erreichen noch erzielen, Bis es zulett an eines Gartens Pforte mir 695 Berschwand. Schnell von dem Rog herab mich werfend, Dring' ich ihm nach, schon mit bem Speere gielend, Da seh' ich wundernd das erschrodne Tier Bu einer Nonne Füßen zitternd liegen, - Die es mit garten Banden schmeichelnd toft. 700 Bewegungslos ftarr' ich bas Bunber an, Den Jagdspieß in der Hand, jum Burf ausholend. Sie aber blidt mit großen Augen flebend Mich an. So ftehn wir schweigend gegeneinander — Wie lange Frift, das tann ich nicht ermeffen, 705 Denn alles Mag ber Zeiten mar vergeffen. Tief in die Seele drudt sie mir den Blid, Und umgewandelt schnell ift mir das Berg. - Was ich nun fprach, was die Holdfel'ge mir Erwidert, moge niemand mich befragen, 710 Denn wie ein Traumbild liegt es hinter mir Aus früher Rindheit bammerhellen Tagen. An meiner Bruft fühlt' ich die ihre schlagen, Als die Besinnungskraft mir wiederkam. Da hört' ich einer Gloce helles Läuten, 715 Den Ruf zur Bora ichien es zu bedeuten, Und schnell, wie Geister in die Luft verwehen, Entschwand fie mir und ward nicht mehr gesehen.

### Chor. (Cajetan.)

Mit Furcht, o Berr, erfüllt mich bein Bericht.

| Raub hast du an dem Göttlichen begangen,          | 720 |
|---------------------------------------------------|-----|
| Des Himmels Braut berührt mit sündigem Berlangen, |     |
| Denn furchtbar heilig ift des Klosters Pflicht.   |     |
| Don Manuel.                                       |     |
| Jest hatt' ich eine Straße nur zu wandeln,        |     |
| Das unstet schwanke Sehnen war gebunden,          |     |
| Dem Leben war fein Inhalt ausgefunden.            | 725 |
| Und wie der Pilger sich nach Often wendet,        |     |
| Wo ihm die Sonne der Verheißung glänzt,           |     |
| So kehrte sich mein Hoffen und mein Sehnen        |     |
| Dem einen hellen himmelspunkte zu.                |     |
| Rein Tag entstieg bem Meer und sank hinunter,     | 730 |
| Der nicht zwei glücklich Liebende vereinte.       |     |
| Geflochten still war unfrer Herzen Bund,          |     |
| Rur der allsehnde Uther über uns                  |     |
| War des verschwiegnen Glücks vertrauter Zeuge;    |     |
| Es brauchte weiter keines Menschen Dienst.        | 735 |
| Das waren goldne Stunden, sel'ge Tage!            |     |
| — Nicht Raub am Himmel war mein Glück, benn noch  |     |
| Durch kein Gelübde war das Herz gefesselt,        |     |
| Das sich auf ewig mir zu eigen gab.               |     |
| Chor. (Cajetan.)                                  |     |
| So war das Kloster eine Freistatt nur             | 740 |
| Der zarten Jugend, nicht des Lebens Grab?         |     |
| Don Manuel.                                       |     |
| Ein heilig Pfand ward fie bem Gotteshaus          |     |
| Bertraut, bas man zurud einst werbe fobern.       |     |
| Chor. (Cajetan.)                                  |     |
| Doch welches Blutes rühmt fie sich zu fein?       |     |
| Denn nur vom Edeln kann das Edle stammen.         |     |
| zenn nut bom wotin tunn ous wote punimen.         | 745 |
|                                                   |     |

#### Don Manuel.

Sich felber ein Geheimnis, wuchs fie auf, Richt tennt sie ihr Geschlecht noch Baterland.

### Chor. (Cajetan.)

Und leitet keine dunkle Spur zurud Zu ihres Daseins unbekannten Quellen?

#### Don Manuel.

Daß fie von edelm Blut, gesteht der Mann, Der einz'ge, der um ihre Herkunft weiß.

#### Chor. (Cajetan.)

Ber ift ber Mann? Richts halte mir zurud, Denn wissend nur kann ich bir nüglich raten.

#### Don Manuel.

Ein alter Diener naht von Zeit zu Zeit, Der einz'ge Bote zwischen Kind und Mutter.

# Chor. (Cajetan.)

Bon diefem Alten haft du nichts erforscht? Feigherzig und geschwäßig ist das Alter.

### Don Manuel.

Nie wagt' ich's, einer Reugier nachzugeben, Die mein verschwiegnes Glück gefährden konnte.

### Chor. (Cajetan.)

Was aber war der Inhalt feiner Worte, Wenn er die Jungfrau zu besuchen kam?

### Don Mannel.

Auf eine Zeit, die alles lösen werde, Hat er von Jahr zu Jahren sie vertröstet. •

**75**0

**7**55

Chor. (Cajetan.)

Und diese Zeit, die alles lösen soll, Hat er sie näher deutend nicht bezeichnet?

765

#### Don Manuel.

Seit wenig Monden drohete der Greis Mit einer nahen Ändrung ihres Schicksals.

Chor. (Cajetan.)

Er drohte, fagst du? Also fürchtest du, Ein Licht zu schöpfen, das dich nicht erfreut?

#### Don Mannel.

Ein jeder Bechsel schreckt den Glüdlichen; Bo tein Gewinn zu hoffen, droht Berluft.

. 770

#### Chor. (Cajetan.)

Doch konnte die Entbedung, die du fürchteft, Auch beiner Liebe günft'ge Zeichen bringen.

### Don Manuel.

Auch ftürzen konnte fie mein Glüd; drum wählt' ich Das Sicherste, ihr schnell zuvorzukommen.

**7**75

### Chor. (Cajetan.)

Wie das, o Herr? Mit Furcht erfüllst du mich, Und eine rasche That muß ich besorgen.

### Don Manuel.

Schon feit den letten Monden ließ der Greis Geheimnisvolle Winke fich entfallen, Daß nicht mehr ferne fei der Tag, der fie

Den Ihrigen zurückegeben werde.
Seit gestern aber sprach er's beutlich aus,
Daß mit der nächsten Morgensonne Strahl —
Dies aber ist der Tag, der heute leuchtet —
Ihr Schicksal sich entscheidend werde lösen.
Kein Augenblick war zu verlieren, schnell
War mein Entschluß gesaßt und schnell vollstreckt.
In dieser Nacht raubt' ich die Jungfrau weg
Und brachte sie verborgen nach Messina.

785

# Chor. (Cajetan.)

Welch kühn verwegen räuberische That!
— Berzeih', o Herr, die freie Tadelrede!
Doch solches ist des weisern Alters Recht,
Wenn sich die rasche Jugend kühn vergißt.

790

# Don Manuel.

Unfern vom Kloster der Barmherzigen, J47 In eines Gartens abgeschiedner Stille, Der von der Reugier nicht betreten wird, Trennt' ich mich eben jest von ihr, hieher Zu der Bersöhnung mit dem Bruder eilend. In banger Furcht ließ ich sie bort allein Zurück, die sich nichts weniger erwartet, Als in dem Glanz der Fürstin eingeholt Und auf erhabnem Fußgestell des Ruhms Bor ganz Messina ausgestellt zu werden. Denn anders nicht soll sie mich wiedersehn Als in der Größe Schmuck und Staat und sestlich Bon eurem ritterlichen Chor umgeben. Nicht will ich, daß Don Manuels Berlobte

795

800

/K

Uls eine Heimatlose, Flüchtige Der Mutter nahen soll, die ich ihr gebe; Uls eine Fürstin fürstlich will ich sie Einführen in die Hofburg meiner Bäter.

810

ł

#### Chor. (Cajetan.)

Gebiete, Berr! Wir harren beines Winks.

#### Don Manuel.

Ich habe mich aus ihrem Arm geriffen, Doch nur mit ihr werd' ich beschäftigt sein. Denn nach dem Bazar follt ihr mich anjest Begleiten, wo die Mohren zum Berkauf Ausstellen, was das Morgenland erzeugt Un edelm Stoff und feinem Runftgebild. Erft mahlet aus die zierlichen Sandalen, Der gartgeformten Füße Schut und Zier: Dann zum Gewande wählt das Kunftgewebe Des Indiers, hellglänzend wie der Schnee Des Atna, der der Nächste ist dem Licht, Und leicht umfließ' es wie ber Morgenduft Den zarten Bau ber jugenblichen Glieber. Bon Purpur sei, mit zarten Fäben Goldes Durchwirkt, der Gürtel, der die Tunika Unter bem gucht'gen Bufen reigend knupft. Dazu den Mantel mählt, von glänzender Seide gewebt, in bleichem Burpur schimmernd; Über der Achsel heft' ihn eine goldne Citade. Auch die Spangen nicht vergeßt, Die schönen Urme reigend zu umgirken, Auch nicht der Perlen und Korallen Schmuck,

**8**15

820

825

Der Meeresgöttin wundersame Gaben. Um die Loden winde sich ein Diadem, Gefüget aus dem köstlichsten Gestein, Worin der seurig glühende Rubin Mit dem Smaragd die Farbenblize kreuze. Oben im Haarschmuck sei der lange Schleier Befestigt, der die glänzende Gestalt Gleich einem hellen Lichtgewölk umsließe, Und mit der Myrte jungfräulichem Kranze Bollende krönend sich das schöne Ganze.

840

Chor. (Cajetan.)

Es foll geschehen, Herr, wie du gebietest; Denn fertig und vollendet findet sich Dies alles auf dem Bazar ausgestellt. 845

Don Manuel.

Den schönsten Zelter führet dann hervor Aus meinen Ställen; seine Farbe sei Lichtweiß gleichwie des Sonnengottes Pferde, Bon Purpur sei die Decke, und Geschirr Und Zügel reich besetzt mit edeln Steinen, Denn tragen soll er meine Königin. Ihr selber haltet euch bereit, im Glanz Des Kitterstaates unterm freud'gen Schall Der Hörner eure Fürstin heimzusühren. Dies alles zu besorgen, geh' ich jetzt; Iwei unter euch erwähl' ich zu Begleitern, Ihr andern wartet mein. Was ihr bernahmt, Bewahrt's in eures Busens tiesem Grunde, Bis ich das Band gelöst von eurem Munde.

850

855

860

ر..... سر ا

# Uchter Auftritt.

# Chor. (Cajetan.)

Sage, was werden wir jett beginnen,
Da die Fürsten ruhen vom Streit,
Auszufüllen die Leere der Stunden
Und die lange, unendliche Zeit?
Etwas fürchten und hoffen und forgen
Muß der Mensch für den kommenden Morgen,
Daß er die Schwere des Daseins ertrage
Und das ermüdende Gleichmaß der Tage
Und mit erfrischendem Windesweben "breze"

870 Kräuselnd bewege das stockende Leben.

# Giner aus bem Chor. (Manfreb.)

Shon ift der Friede. Ein lieblicher Anabe, Liegt er gelagert am ruhigen Bach, Und die hüpfenden Lämmer grafen Luftig um ihn auf bem fonnichten Rafen : 875 Süßes Tönen entlodt er ber Flöte, Und das Echo des Berges wird wach, Ober im Schimmer ber Abendröte Wiegt ihn in Schlummer ber murmelnde Bach. Aber der Rrieg auch hat seine Ehre, 880 Der Beweger bes Menichengeschicks; Mir gefällt ein lebendiges Leben, Mir ein ewiges Schwanken und Schwingen und Schweben Auf der steigenden, fallenden Welle des Gluds. Denn ber Mensch berfümmert im Frieden, 885

Müßige Ruh' ift bas Grab bes Muts.

Das Gesetz ist der Freund des Schwachen, Alles will es nur eben machen, Möchte gerne die Welt verslachen; Aber der Krieg läßt die Kraft erscheinen, Alles erhebt er zum Ungemeinen, Selber dem Feigen erzeugt er den Mut.

890

# Gin Zweiter. (Berengar.)

Stehen nicht Amors Tempel offen? Wallet nicht zu dem Schönen die Welt? Da ist das Fürchten! Da ist das Hossen! König ist hier, wer den Augen gefällt! Auch die Liebe beweget das Leben, Daß sich die graulichten Farben erheben. Reizend betrügt sie die glücklichen Jahre, Die gefällige Tochter des Schaums; In das Gemeine und Traurigwahre Webt sie die Bilder des goldenen Traums.

895

Gin Dritter. (Cajetan.)

Bleibe die Blume dem blühenden Lenze, Scheine das Schöne! Und flechte sich Kränze, Wem die Locken noch jugendlich grünen; Aber dem männlichen Alter ziemt's, Einem ernsteren Gott zu dienen.

905

Griter. (Manfred.)

Der strengen Diana, der Freundin der Jagden, Lasset uns folgen ins wilde Gehölz, Wo die Wälder am dunkelsten nachten, Und den Springbod stürzen vom Fels. Denn die Jagd ist ein Gleichnis der Schlachten,

Des ernsten Kriegsgotts lustige Braut: Man ift auf mit dem Morgenstrahl, Wenn die schmetternden hörner laden Luftig hinaus in das dampfende Thal, Uber Berge, über Klüfte, Die ermattenden Glieder zu baben In den erfrischenden Strömen der Lüfte.

915

Aweiter. (Berengar.)

Ober wollen wir uns ber blauen Göttin, ber ewig bewegten, vertrauen, Die uns mit freundlicher Spiegelhelle Labet in ihren unendlichen Schok? Bauen wir auf der tanzenden Welle Uns ein luftig schwimmendes Schloß? Wer das grune, fristallene Feld Pflügt mit des Schiffes eilendem Riele, Der vermählt fich das Glüd, dem gehört die Welt, Ohne die Saat erblüht ihm die Ernte. Denn das Meer ift der Raum der hoffnung Und ber Bufalle launisch Reich. Dier wird ber Reiche fcnell zum Armen Und der Armfte dem Fürften gleich. Wie der Wind mit Gedankenschnelle Läuft um die gange Windesrofe. Wechseln hier des Geschickes Lofe, Dreht das Glud feine Rugel um. Auf den Wellen ift alles Welle, Auf bem Meer ift tein Gigentum.

920

925

930

935

Dritter. (Cajetan.)

Aber nicht blos im Wellenreiche,

\* "Oft hist ming how the hours and hom I thereby some the chumbering Moray | From the set of some hoar trill, I Thompse the high word extrong the short "L'slegov. 5"3.

Auf ber mogenden Meeresflut, Auch auf der Erde, so fest sie ruht Auf ben emigen, alten Gäulen, Wanket das Glud und will nicht weilen. - Sorge gibt mir biefer neue Frieden, 945 Und nicht fröhlich mag ich ihm vertrauen, Auf der Lava, die der Berg geschieden, Möcht' ich nimmer meine Butte bauen. Denn zu tief ichon hat ber bag gefreffen, Und zu schwere Thaten find geschehn, 950 Die fich nie bergeben und bergeffen; Roch hab' ich das Ende nicht gefehn, Und mich schreden ahnungsvolle Träume. Nicht Wahrsagung reben soll mein Mund; Aber fehr mißfällt mir dies Geheime, 955 Diefer Che fegenlofer Bund, Diefe lichtscheu frummen Liebespfabe, Dieses Klosterraubs verwegne That; Denn bas Gute liebt fich bas Gerabe, Bose Früchte trägt die bose Saat. 960

### (Berengar.)

Auch ein Raub war's, wie wir alle wissen, Der des alten Fürsten eh'liches Gemahl In ein frevelnd Shebett gerissen, Denn sie war des Baters Wahl. Und der Uhnherr schüttete im Zorne Grauenvoller Flüche schrecklichen Samen Auf das sündige Chebett aus. Greuelthaten ohne Namen, Schwarze Verbrechen verbirgt dies Haus.

1.

Chor. (Cajetan.)

Ja, es hat nicht gut begonnen, 970 Glaubt mir, und es endet nicht aut: Denn gebüßt wird unter ber Sonnen Jede That der verblendeten Wut. (Es ist kein Zufall und blindes Los, h. 33 Daß die Brüder sich wütend selbst zerstören; **9**75 Denn berflucht ward ber Mutter Schoß, Sie follte ben Bag und ben Streit gebaren. - Aber ich will es schweigend verhüllen, Denn die Rachgötter ichaffen im ftillen; Beit ift's, die Unfalle zu beweinen, 980 Wenn fie naben und wirklich erscheinen.

Zweiter Aufzug.

(Der Chor geht ab.)

Erster Auftritt. Jut 40 1 788

Die Scene verwandelt fich in einen Garten, ber die Ausficht auf bas Meer eröffnet. Aus einem anstoßenden Gartensaal tritt

#### Beatrice

(geht unruhig auf und nieder, nach allen Seiten umberfpabenb. Bloglich fteht fie itill und horcht).

Er ift es nicht — es war ber Winde Spiel, Die durch der Binie Bipfel faufend ftreichen; Schon neigt die Sonne sich zu ihrem Ziel, Mit trägem Schritt feb' ich die Stunden schleichen. 985 Und mich ergreift ein schauberndes Gefühl,

Es schreckt mich selbst das wesenlose Schweigen. Richts zeigt sich mir, wie weit die Blicke tragen; Er läßt mich hier in meiner Angst verzagen.

Und nahe hör' ich wie ein rauschend Wehr Die Stadt, die völkerwimmelnde, ertosen; Ich höre fern das ungeheure Meer An seine User dumpferbrandend stoßen. Es stürmen alle Schrecken auf mich her, Klein fühl' ich mich in diesem Furchtbargroßen, Und fortgeschleudert wie das Blatt vom Baume, Berlier' ich mich im grenzenlosen Raume.

Warum verließ ich meine stille Zelle? Da lebt' ich ohne Sehnsucht, ohne Harm! Das Herz war ruhig wie die Wiesenquelle, An Wünschen leer, doch nicht an Freuden arm. Ergrissen jest hat mich des Lebens Welle, Mich faßt die Welt in ihren Riesenarm; Zerrissen hab' ich alle frühern Bande, Bertrauend eines Schwures leichtem Pfande.

Wo waren die Sinne? Was hab' ich gethan? Ergriff mich bethörend Ein rasender Wahn?

Den Schleier zerriß ich Jungfräulicher Zucht, Die Pforten durchbrach ich der heiligen Zelle! Umstrickte mich blendend ein Zauber der Hölle? Dem Manne folgt' ich, Dem kühnen Entführer, in sträslicher Flucht. 990

995

1000

1005

IOIO

O komm, mein Geliebter! Bo bleibst du und fäumest? Befreie, befreie Die kämpfende Seele! Mich naget die Reue, Es faßt mich der Schmerz. Mit liebender Nähe versichre mein Herz!

1020

Und follt' ich mich dem Manne nicht ergeben, Der in der Welt allein sich an mich schloß? Denn ausgesetzt ward ich ins fremde Leben, Und frühe schon hat mich ein strenges Los (Ich darf den dunkeln Schleier nicht erheben) Gerissen dem mütterlichen Schoß. Nur einmal sah ich sie, die mich geboren, Doch wie ein Traum ging mir das Bild verloren.

1025

Und so erwuchs ich still am stillen Orte, In Lebens Glut den Schatten beigesellt; Da stand er plöplich an des Klosters Pforte, Schön wie ein Gott und männlich wie ein Held. O, mein Empfinden nennen keine Worte! Fremd kam er mir aus einer fremden Welt, Und schnell, als wär' es ewig so gewesen, Schloß sich der Bund, den keine Menschen lösen.

1030

1035

Bergieb, du Herrliche, die mich geboren, Daß ich, vorgreifend den verhängten Stunden, Mir eigenmächtig mein Geschick erkoren; Nicht frei erwählt' ich's, es hat mich gefunden. 1155 Ein dringt der Gott auch zu verschloss nen Thoren, Zu Perseus' Turm hat er den Weg gefunden, Dem Dämon ist sein Opfer unverloren; Wär' es an öde Klippen angebunden

| <b>—</b> —                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Zweiter Aufzug. Erster Auftritt                                                                                                                                                                                                                                                    | 61           |
| Und an des Atlas himmeltragende Säulen,<br>So wird ein Flügelroß es dort ereilen.                                                                                                                                                                                                  | 1045         |
| Nicht hinter mich begehr' ich mehr zu schauen,<br>In keine Heimat sehn' ich mich zurück;<br>Der Liebe will ich liebend mich vertrauen,<br>Giebt es ein schönres als der Liebe Glück?<br>Mit meinem Los will ich mich gern bescheiben,<br>Ich kenne nicht des Lebens andre Freuden. | 1050         |
| Nicht kenn' ich sie und will sie nimmer kennen,<br>Die sich die Stifter meiner Tage nennen,<br>Wenn sie von dir mich, mein Geliebter, trennen.<br>Ein ewig Kätsel bleiben will ich mir,<br>Ich weiß genug, ich lebe dir!                                                           | 1055         |
| (Aufmertenb.)<br>Horch, der lieben Stimme Schall!                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| — Rein, es war der Widerhall                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| Und des Meeres dumpfes Braufen,                                                                                                                                                                                                                                                    | 1060         |
| Das sich an den Ufern bricht.                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| Der Geliebte ift es nicht!                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| Beh mir! Beh mir! Bo er weilet?<br>Mich umschlingt ein kaltes Graufen.                                                                                                                                                                                                             |              |
| Immer tiefer                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1065         |
| Sinkt die Sonne! Immer öder                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| Wird die Öde! Immer schwerer                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| Wird das Herz — wo zögert er?                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| (Sie geht unruhig umher.)                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| Aus des Gartens sichern Mauren .<br>Wag' ich meinen Schritt nicht mehr.                                                                                                                                                                                                            | <b>TO</b> 70 |
| Ralt ergriff mich das Entsetzen,                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10</b> 70 |
| Als ich in die nahe Kirche                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |

Wagte meinen Fuß zu setzen: Denn mich trieb's mit mächt'gem Drang Aus der Seele tiefsten Tiefen, Als sie zu der Hora riefen, Hinzuknien an heil'ger Stätte, Zu der Göttlichen zu slehn, Kimmer konnt' ich widerstehn.

1075

Wenn ein Lauscher mich erspähte? Boll bon Feinden ift die Welt, Arglift hat auf allen Bfaden, Fromme Unichuld zu verraten, Ihr betrüglich Net geftellt. Grauend hab' ich's fcon erfahren, Als ich aus des Rlofters Sut In die fremden Menschenscharen Mich gewagt mit frevelm Mut. Dort bei jenes Festes Feier, Da der Fürst begraben ward, Mein Erfühnen büßt' ich teuer, Nur ein Gott hat mich bewahrt -Da ber Jüngling mir, ber frembe, Nabte mit dem Flammenauge Und mit Bliden, die mich fcredten, Mir das Innerste durchzuckten, In bas tiefste Berg mir ichaute. Roch burchichauert taltes Grauen, Da ich's bente, mir bie Bruft. Nimmer, nimmer fann ich schauen In die Augen des Geliebten, Diefer ftillen Schuld bewußt.

(Mufhordenb.)

1085

1080

1090

1095

1115

Stimmen im Garten!

Er ift's, ber Beliebte!

Er felber! Jest täuschte

Rein Blendwerk mein Ohr.

Es naht, es bermehrt fich!

In feine Arme!

Un feine Bruft!

(Sie eilt mit ausgebreiteten Armen nach der Tiefe des Gartens. Don Cefar tritt ihr entgegen.)

# Zweiter Auftritt.

Don Cefar. Beatrice. Der Chor.

#### Beatrice

(mit Schreden zurüdfliehenb).

Weh mir! Was feh' ich?

(In bemfelben Augenblid tritt auch ber Chor ein.)

#### Don Cefar.

Holde Schönheit, fürchte nichts! 1110 (gu bem Chor.)

Der rauhe Anblid eurer Waffen schreckt Die zarte Jungfrau. Weicht zurück und bleibt In ehrerbiet'ger Ferne!

(Bu Beatricen.)

Kürchte nichts!

Die holbe Scham, die Schönheit ift mir heilig.

(Der Chor hat fich gurudgezogen. Er tritt ihr naber und ergreift ihre Sand.)

Wo warst du? Welches Gottes Macht entrückte,

Berbarg dich diefe lange Zeit? Dich hab' ich

Gefucht, nach dir geforschet; wachend, träumend

Warft du des Bergens einziges Gefühl, Seit ich bei jenem Leichenfest bes Fürsten Wie eines Engels Lichterscheinung bich **II20** Bum erstenmal erblidte. Nicht verborgen Blieb dir die Macht, mit der du mich bezwangft. Der Blide Feuer und der Lippe Stammeln. Die Band, die in der beinen gitternd lag, Berriet fie bir - ein fühneres Geftandnis 1125 Verbot des Ortes ernste Majestät. Der Messe Hochamt rief mich zum Gebet, Und da ich von den Anieen jest erstanden, Die ersten Blide schnell auf bich sich heften, Warft du aus meinen Augen weggerückt: 1130 Doch nachgezogen mit allmächt'gen Zaubers Banden Baft bu mein Berg mit allen feinen Rräften. Seit diesem Tage such' ich rastlos dich. Un aller Rirchen und Paläfte Pforten, Un allen offnen und berborgnen Orten, 1135 Wo sich die schöne Unschuld zeigen kann, Hab' ich das Net der Späher ausgebreitet: Doch meiner Mühe fah ich keine Frucht, Bis endlich heut', von einem Gott geleitet, Des Spähers alückbefrönte Wachsamkeit 1140 In dieser nächsten Rirche dich entdecte.

(Hier macht Beatrice, welche in dieser ganzen Beit zitternb und abgewandt gestanden, eine Bewegung des Schredens.)

Ich habe dich wieder, und der Geist verlasse Cher die Glieder, eh' ich von dir scheide! Und daß ich fest sogleich den Zufall fasse Und mich verwahre vor des Dämons Neide, So red' ich dich vor diesen Zeugen allen

1145

į,

Als meine Gattin an und reiche dir Zum Pfande des die ritterliche Rechte.

(Er ftellt fie bem Chor bar.)

Nicht forschen will ich, wer du bist — ich will Nur dich von dir; nichts frag' ich nach dem andern.

Daß deine Seele wie dein Ursprung rein,

1040 Hat mir dein erster Blid verbürget und beschworen;

Und wärst du selbst die Niedrigste geboren,

Du müßtest dennoch meine Liebe sein,

1040 Die Freiheit hab' ich und die Wahl verloren.

Und daß du wissen mögest, ob ich auch Herr meiner Thaten sei und hoch genug Gestellt auf dieser Welt, auch das Geliebte Mit starkem Arm zu mir emporzuheben, Bedars's nur, meinen Namen dir zu nennen. Ich bin Don Cesar, und in dieser Stadt Messina ist kein Größrer über mir.

1160

(Beatrice schaubert zurück; er bemerkt es und führt nach einer Keinen Weile fort.)

Dein Staunen lob' ich und dein fittsam Schweigen;
Schamhafte Demut ist der Reize Krone,
Denn ein Verborgenes ist sich das Schöne,
Und es erschrickt vor seiner eignen Macht.

— Ich geh' und überlasse dich dir selbst,
Daß sich dein Geist von seinem Schrecken löse,
Denn jedes Neue, auch das Glück, erschreckt.

(Bu bem Chor.)

Gebt ihr — sie ist's von diesem Augenblick — Die Ehre meiner Braut und eurer Fürstin, Belehret sie von ihres Standes Größe.

Bald tehr' ich felbst zurück, sie heimzuführen, Wie's meiner würdig ist und ihr gebührt.
(Er gebt ab.)

# Dritter Auftritt.

Beatrice und ber Chor.

### Chor. (Bohemunb.)

(Roger.)

(Bohemund.)

Heil dir, o Jungfrau, Liebliche Herrscherin! Dein ist die Krone, Dein ist der Sieg!

Als die Erhalterin Diefes Geschlechtes, Künftiger Helden Blühende Mutter, begrüß' ich dich!

Dreifaches heil dir! Mit glüdlichen Zeichen, Glüdliche, trittst du In ein götterbegünstigtes, glüdliches haus, Wo die Kränze des Kuhmes hängen Und das goldene Zepter in stetiger Reihe Wandert dom Ahnherrn zum Enkel hinab.

Deines lieblichen Eintritts Werden sich freuen Die Penaten des Hauses, Die hohen, die ernsten, 1175

1180

1185

| Zweiter Aufzug. Dritter Auftritt            | 67   |
|---------------------------------------------|------|
| Berehrten Alten;                            |      |
| An der Schwelle empfangen                   | 119  |
| Wird dich die immer blühende Hebe           | -    |
| Und die goldne Biktoria,                    |      |
| Die geflügelte Göttin,                      |      |
| Die auf der Hand schwebt des ewigen Baters, |      |
| Ewig die Schwingen zum Siege gespannt.      | 1200 |
| (Roger.)                                    |      |
| Nimmer entweicht                            |      |
| Die Krone der Schönheit                     |      |
| Aus diesem Geschlechte;                     |      |
| Scheidend reicht                            |      |
| Eine Fürstin der andern                     | 1205 |
| Den Gürtel der Anmut                        |      |
| Und ben Schleier ber züchtigen Scham.       |      |
| Aber das Schönste                           |      |
| Erlebt mein Auge,                           |      |
| Denn ich sehe die Blume der Tochter,        | 1210 |
| Che die Blume der Mutter verblüht.          |      |
| Beatrice                                    |      |
| (aus ihrem Schreden erwachenb).             |      |
| Wehe mir! In welche Hand                    |      |
| Hat das Unglück mich gegeben!               |      |
| Unter allen,                                |      |
| Welche leben,                               | 121  |
| Nicht in diese sollt ich fallen!            |      |
| Jest versteh' ich das Entseten,             |      |
| Das geheimnisvolle Grauen,                  |      |

Das mich schaudernd stets gefaßt, Wenn man mir den Namen nannte

Dieses furchtbaren Geschlechtes,
Das sich selbst vertilgend haßt,
Gegen seine eignen Glieder
Wütend mit Erbitt'rung rast.
Schaubernd hört' ich oft und wieder
Bon dem Schlangenhaß der Brüder,
Und jest reißt mein Schreckenschicksall
Mich, die Arme, Rettungslose,
In den Strudel dieses Hasses,
Dieses Unglücks mich hinein!

1225

1230

(Sie flieht in ben Gartenfaal.)

# Vierter Auftritt.

Chor. (Bohemunb.)

Den begünstigten Sohn der Götter beneid' ich, Den beglückten Besitzer der Macht! Immer das Köstlichste ist sein Anteil, Und von allem, was hoch und herrlich Bon den Sterblichen wird gepriesen, Bricht er die Blume sich ab.

1235

(Roger.)

Bon den Perlen, welche der tauchende Fischer Auffängt, wählt er die reinsten für sich. Für den Herrscher legt man zurück das Beste, Was gewonnen ward mit gemeinsamer Arbeit; Wenn sich die Diener durchs Los vergleichen, Ihm ist das Schönste gewiß.

1240

(Bohemunb.)

Aber eines doch ift fein köftlichstes Rleinod -

Jeder andre Borzug sei ihm gegönnt, Dieses beneid' ich ihm unter allem — Daß er heimführt die Blume der Frauen, Die das Entzücken ist aller Augen, Daß er sie eigen besigt.

(Roger.)

Mit dem Schwerte springt der Korsar an die Küste In dem nächtlich ergreifenden Überfall, 1250 Männer führt er davon und Frauen Und ersättigt die wilde Begierde. Nur die schönste Gestalt darf er nicht berühren, Die ist des Königes Gut.

(Bobemund.)

Aber jest folgt mir, zu bewachen den Eingang Und die Schwelle des heiligen Raums, Daß kein Ungeweihter in dieses Geheimnis Dringe und der Herrscher uns lobe, Der das Köstlichste, was er besitzet, Unstrer Bewahrung vertraut.

1260

1255

(Der Chor entfernt fich nach bem hintergrunde.)

Die Scene verwandelt fich in ein Zimmer im Innern des Palastes.

fünfter Auftritt.

Donna Sfabella fieht amifchen Don Mannel und Don Cefar.

Ifabella.

Nun endlich ift mir der erwünschte Tag, Der langersehnte, festliche, erschienen: Bereint seh' ich die Herzen meiner Kinder,

Wie ich die Bande leicht aufammenfüge, Und im vertrauten Kreis zum erstenmal 1265 Rann sich das Herz der Mutter freudig öffnen. Fern ist der fremden Zeugen rohe Schar, Die zwischen uns fich tampfgeruftet ftellte. Der Waffen Rlang erschredt mein Ohr nicht mehr, Und wie der Eulen nachtgewohnte Brut 1270 Von der zerftörten Brandstatt, wo fie lang' Mit altverjährtem Eigentum geniftet, Auffliegt in düsterm Schwarm, den Tag verdunkelnd, Wenn sich die lang' bertriebenen Bewohner Beimkehrend nahen mit der Freude Schall, 1275 Den neuen Bau lebendig zu beginnen, So flieht der alte Haß mit seinem nächtlichen Gefolge, dem hohläugichten Berdacht, Der scheelen Miggunft und dem bleichen Reide, Aus diefen Thoren murrend zu der Hölle, 1280 Und mit bem Frieden zieht geselliges Bertraun und holde Eintracht lächelnd ein.

### (Sie hält inne.)

Doch nicht genug, daß dieser heut'ge Tag
Jedem von beiden einen Bruder schenkt,
Auch eine Schwester hat er euch geboren.

— Ipr staunt? Ihr seht mich mit Verwundrung an?
Ja, meine Söhne! Es ist Zeit, daß ich
Mein Schweigen breche und das Siegel löse
Von einem lang' verschlossenen Geheimnis.
Auch eine Tochter hab' ich eurem Vater

1290
Geboren, eine jüngre Schwester lebt
Euch noch, ihr sollt noch heute sie umarmen.

### Don Cefar.

Was fagst du, Mutter? Eine Schwester lebt uns, Und nie vernahmen wir von dieser Schwester?

#### Don Manuel.

Wohl hörten wir in früher Kinderzeit, Daß eine Schwester uns geboren worden; Doch in der Wiege schon, so ging die Sage, Nahm sie der Tod hinweg.

1295

# Isabella.

Die Sage lügt.

Sie lebt!

#### Don Cefar.

Sie lebt, und du verschwiegest uns?

# Ifabella.

Bon meinem Schweigen geb' ich Rechenschaft. Hort, was gesäet ward in frührer Zeit Und jest zur frohen Ernte reisen soll. Ihr wart noch zarte Knaben, aber schon Entzweite euch der jammervolle Zwist, Der ewig nie mehr wiederkehren möge, Und häuste Gram auf eurer Eltern Herz. Da wurde eurem Bater eines Tages Ein seltsam wunderbarer Traum. Ihm deuchte, Er seh' aus seinem hochzeitlichen Bette Zwei Lorbeerbäume wachsen, ihr Gezweig Dicht ineinander flechtend. Zwischen beiden Wuchs eine Lilie empor. Sie ward Zur Flamme, die, der Bäume dicht Gezweig

1300

1305

Und das Gebälk ergreifend, prasselnd aufschlug Und, um sich wütend, schnell das ganze Haus In ungeheurer Feuerflut verschlang.

1315

Erschredt von diefem feltfamen Gefichte, Befragt' der Bater einen fternekundigen Arabier, ber fein Orafel mar, Un dem fein Berg mehr hing, als mir gefiel, 1320 Um die Bedeutung. Der Arabier Erklärte, wenn mein Schoß von einer Tochter Entbunden murde, toten murde fie ihm Die beiden Söhne, und sein ganzer Stamm Durch fie vergehn. Und ich ward Mutter einer Tochter; 1325 Der Bater aber gab den graufamen Befehl, die Neugeborene alsbald Ins Meer zu werfen. Ich vereitelte Den blut'gen Borfat und erhielt die Tochter Durch eines treuen Anechts verschwiegnen Dienft. 1330

### Don Cefar.

Gesegnet sei er, der dir hülfreich war ! O, nicht an Rat gebricht's der Mutterliebe !

### Isabella.

Der Mutterliebe mächt'ge Stimme nicht Allein trieb mich, das Kindlein zu verschonen. Auch mir ward eines Traumes seltsames Orakel, als mein Schoß mit dieser Tochter Gesegnet war. Ein Kind, wie Liebesgötter schön, Sah ich im Grase spielen, und ein Löwe Kam aus dem Wald, der in dem blut'gen Kachen Die frisch gejagte Beute trug, und ließ

1340

Sie schmeichelnd in den Schoß des Rindes fallen. Und aus den Lüften schwang ein Adler sich Herab, ein zitternd Reh in feinen Fängen, Und legt' es schmeichelnd in den Schoß des Rindes. Und beide, Löw' und Adler, legen fromm 1345 Gepaart sich zu des Rindes Füßen nieder. Des Traums Berftandnis löfte mir ein Monch, Ein gottgeliebter Mann, bei dem das Berg Rat fand und Troft in jeder ird'ichen Not. Der sprach: genesen würd' ich einer Tochter. 1350 Die mir der Söhne streitende Gemüter In beißer Liebesalut vereinen würde. - 3m Innersten bewahrt' ich mir dies Wort : Dem Gott der Wahrheit mehr als dem der Lüge Bertrauend, rettet' ich die Gottverheißne, 1355 Des Segens Tochter, meiner Hoffnung Pfand, Die mir des Friedens Wertzeug follte fein, Als euer Sag fich machfend ftets vermehrte.

# Don Manuel

(feinen Bruber umarmenb).

Nicht mehr der Schwester braucht's, der Liebe Band Zu flechten, aber fester soll sie's knüpfen.

1360

# Riabella.

So ließ ich an verborgner Stätte sie, Bon meinen Augen fern, geheimnisvoll Durch fremde Hand erziehn. Den Anblick selbst Des lieben Angesichts, den heißerslehten, Bersagt' ich mir, den strengen Bater scheuend, Der, von des Argwohns ruheloser Pein

( .

Und finfter grübelndem Berbacht genagt, Auf allen Schritten mir die Späher pflanzte.

## Don Cefar.

Drei Monde aber deckt den Bater schon Das stille Grab. Was wehrte dir, o Mutter, Die lang' Berborgne an das Licht hervor Zu ziehn und unsre Herzen zu erfreuen?

1370

# Isabella.

Bas fonft als euer unglückfel'ger Streit, Der, unauslöschlich wütend, auf dem Grab Des taum entfeelten Baters fich entflammte, Richt Raum noch Stätte ber Berfohnung gab? Ronnt' ich die Schwester zwischen eure wild Entblößten Schwerter stellen? Ronntet ihr In diesem Sturm die Mutterstimme hören? Und follt' ich fie, bes Friedens teures Pfand, Den letten beil'gen Unter meiner Soffnung, Un eures Hasses Wut unzeitig wagen? Erft mußtet ihr's ertragen, euch als Brüber Bu febn, eh' ich die Schwester zwischen euch Als einen Friedensengel stellen konnte. Jest tann ich's, und ich führe fie euch gu. Den alten Diener hab' ich ausgesendet, Und ftundlich harr' ich feiner Wiederkehr, Der, ihrer stillen Zuflucht fie entreigend, Burud an meine mütterliche Bruft Sie führt und in die brüderlichen Arme.

1375

1385

1390

1380

# Don Manuel.

Und fie ist nicht die einz'ge, die du heut'

| 3weiter     | Aufzug. | fünfter | Auftritt |
|-------------|---------|---------|----------|
| 0) 00 00000 | 4441042 | ×1      | 4444     |

| In beine Mutterarme schließen wirst.          |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Es zieht die Freude ein durch alle Pforten,   |      |
| Es füllt sich der verödete Palast             | 1395 |
| Und wird der Sit der blüh'nden Anmut werden.  |      |
| Bernimm, o' Mutter, jest auch mein Geheimnis. |      |
| Eine Schwester giebst du mir, ich will dafür  |      |
| Dir eine zweite liebe Tochter schenken.       |      |
| Ja, Mutter, segne beinen Sohn! Dies Herz,     | 1400 |
| Es hat gewählt; gefunden hab' ich fie,        |      |
| Die mir durchs Leben foll Gefährtin fein.     |      |
| Ch' diefes Tages Sonne finkt, führ' ich       |      |
| Die Gattin dir Don Manuels zu Füßen.          |      |
|                                               |      |

## Rabella.

| An meine Bruft will ich fie freudig schließen, | 1405 |
|------------------------------------------------|------|
| Die meinen Erstgebornen mir beglückt;          |      |
| Auf ihren Pfaden foll die Freude sprießen,     |      |
| Und jede Blume, die das Leben schmückt,        | •    |
| Und jedes Glud foll mir den Sohn belohnen,     |      |
| Der mir die schönste reicht der Mutterkronen!  | 1410 |

# Don Cefar.

Berschmenbe, Mutter, beines Segens Fülle Nicht an den einen, erstgebornen Sohn! Wenn Liebe Segen giebt, so bring' auch ich Dir eine Lochter, solcher Mutter wert, Die mich der Liebe neu Gefühl gelehrt. Eh' dieses Tages Sonne sinkt, führt auch Don Cesar seine Gattin dir entgegen.

1415

#### Don Mannel.

Allmächt'ge Liebe! Göttliche! Wohl nennt

Man dich mit Recht die Königin der Seelen! Dir unterwirft sich jedes Element, Du kannst das Feindlichstreitende vermählen; Nichts lebt, was deine Hoheit nicht erkennt, Und auch des Bruders wilden Sinn hast du Besiegt, der unbezwungen stets geblieben.

1420

(Don Cefar umarmend.)

Jest glaub' ich an dein Herz und schließe dich Mit Hoffnung an die brüderliche Brust, Nicht zweist' ich mehr an dir, denn du kannst lieben.

1425

#### Bfabella.

Dreimal gesegnet sei mir dieser Tag, Der mir auf einmal jede bange Sorge Vom schwerbeladnen Bufen hebt! Gegründet Auf festen Säulen seh' ich mein Geschlecht, Und in ber Zeiten Unermeglichkeit Rann ich hinabsehn mit zufriednem Beift. Noch geftern fab ich mich im Witwenschleier Gleich einer Abgeschiednen, finderlos In diesen öben Sälen gang allein, Und heute werden in der Jugend Glang Drei blüh'nde Töchter mir zur Seite fteben. Die Mutter zeige fich, die glüdliche, Bon allen Weibern, die geboren haben, Die fich mit mir an Herrlichkeit bergleicht! - Doch welcher Fürsten königliche Töchter Erblühen benn an diefes Landes Grengen, Davon ich Runde nie vernahm? Denn nicht Unwürdig wählen konnten meine Söhne.

1430

1435

1440

#### Don Mannel.

Nur heute, Mutter, fodre nicht, den Schleier hinwegzuheben, der mein Glück bedeckt. Es kommt der Tag, der alles löfen wird, Um besten mag die Braut sich selbst verkünden, Des sei gewiß, du wirst sie würdig sinden.

1450

#### Mabella.

Des Vaters eignen Sinn und Geist erkenn' ich In meinem erstgebornen Sohn. Der liebte Von jeher, sich verborgen in sich selbst Zu spinnen und den Ratschluß zu bewahren Im unzugangbar fest verschlossenen Gemüt. Gern mag ich dir die kurze Frist vergönnen; Doch mein Sohn Cesar, des din ich gewiß, Wird jest mir eine Königstochter nennen.

1455

# Don Cefar.

Richt meine Weise ist's, geheimnisvoll Mich zu verhüllen, Mutter. Frei und offen Wie meine Stirne trag' ich mein Gemüt; Doch, was du jest von mir begehrst zu wissen, Das, Mutter — laß mich's redlich dir gestehn, Hab' ich mich selbst noch nicht gefragt. Fragt man, Woher der Sonne Himmelsseuer flamme? Die alle Welt verklärt, erklärt sich selbst, Ihr Licht bezeugt, daß sie vom Lichte stamme. Ins klare Auge sah ich meiner Braut, Ins Herz des Herzens hab' ich ihr geschaut, Um reinen Glanz will ich die Perle kennen;

1460

1465

### Isabella.

Wie, mein Sohn Cefar? Aläre mir das auf! Zu gern dem ersten mächtigen Gefühl Bertrautest du wie einer Götterstimme. Auf rascher Jugendthat erwart' ich dich, Doch nicht auf thöricht kindischer. Laß hören, Was deine Wahl gelenkt.

1475

# Don Cefar.

Wahl, meine Mutter? It's Wahl, wenn des Gestirnes Macht den Menschen Ereilt in der verhängnisvollen Stunde? Richt eine Braut zu suchen ging ich aus. 1480 Richt wahrlich foldes Gitle konnte mir Bu Sinne kommen in dem Haus des Todes: Denn dorten fand ich, die ich nicht gefucht. Gleichgültig war und nichtsbedeutend mir Der Frauen leer geschwätiges Geschlecht, 1485 Denn eine zweite fah ich nicht wie bich, Die ich gleich wie ein Götterbild verehre. Es war des Baters ernste Totenfeier: Im Bolksgedräng' verborgen, wohnten wir Ihr bei, du weißt's, in unbekannter Rleidung; 1490 So hattest du's mit Weisheit angeordnet, Daß unfers Haders wild ausbrechende Gewalt des Festes Würde nicht verlete. Mit schwarzem Flor behangen war das Schiff Der Rirche, zwanzig Genien umftanden 1495 Mit Fadeln in den händen den Altar, Bor dem der Totenfarg erhaben rubte, Mit weißbetreuztem Grabestuch bedectt.

| Zweiter Aufzug. Fünfter Auftritt                | <b>7</b> 9 |
|-------------------------------------------------|------------|
| Und auf bem Grabtuch fabe man ben Stab          |            |
|                                                 | 500        |
| Den ritterlichen Schmuck der goldnen Sporen,    |            |
| Das Schwert mit diamantenem Gehäng'.            |            |
| Und alles lag in stiller Andacht knieend,       |            |
| Als ungesehen jest vom hohen Chor               |            |
| Herab die Orgel anfing sich zu regen            | 505        |
| Und hundertstimmig der Gesang begann.           |            |
| Und als der Chor noch fortklung, stieg der Sarg |            |
| Mitsamt dem Boden, der ihn trug, allmählich     |            |
| Bersinkend, in die Unterwelt hinab,             |            |
| Das Grabtuch aber überschleierte,               | 510        |
| Weit ausgebreitet, die verborgne Mündung,       |            |
| Und auf der Erde blieb der ird'sche Schmuck     |            |
| Burud, dem Niederfahrenden nicht folgend.       |            |
| Doch auf den Seraphsflügeln des Gefangs         |            |
| Schwang die befreite Seele sich nach oben,      | 515        |
| Den himmel suchend und ben Schoß ber Gnade.     |            |
| Dies alles, Mutter, ruf' ich dir, genau         |            |
| Beschreibend, ins Gedächtnis jest zurud,        |            |
| Daß du erkennest, ob zu jener Stunde            |            |
| Ein weltlich Wünschen mir im Herzen war.        | 520        |
| Und diesen festlich ernsten Augenblick          |            |
| Erwählte sich der Lenker meines Lebens,         |            |

Jabella.

Vollende dennoch! Lag mich alles hören!

Mich zu berühren mit der Liebe Strahl. - 15. Wie es geschah, frag' ich mich felbst vergebens.

Don Cefar.

Woher fie tam, und wie fie fich zu mir

I 525

,

X

Gefunden, diefes frage nicht. Als ich Die Augen wandte, ftand fie mir zur Seite, Und dunkel mächtig, wunderbar ergriff Im tiefften Innerften mich ihre Nähe. 1530 Nicht ihres Lächelns holder Zauber mar's, Richt ihres Wefens ichoner Außenschein, Die Reize nicht, die auf der Wange schweben, Selbst nicht ber Glanz ber göttlichen Gestalt: Es war ihr tiefstes und geheimstes Leben, 1535 Was mich ergriff mit heiliger Gewalt, Wie Zaubers Kräfte unbegreiflich weben. Die Seelen schienen ohne Worteslaut, Sich ohne Mittel geistig zu berühren, Als fich mein Atem mischte mit dem ihren; 1540 Fremd war fie mir und innig doch vertraut, Und klar auf einmal fühlt' ich's in mir werden: Die ift es oder feine fonft auf Erden!

Don Manuel (mit Feuer einfallenb).

1545

1550

Das ist der Liebe heil'ger Götterstrahl,

Der in die Seele schlägt und trifft und zündet,
Wenn sich Verwandtes zum Verwandten sindet.

Da ist kein Widerstand und keine Wahl,
Es löst der Mensch nicht, was der Himmel bindet.

— Dem Bruder fall' ich bei, ich muß ihn loben,
Mein eigen Schickfal ist's, was er erzählt,
Den Schleier hat er glücklich aufgehoben
Von dem Gefühl, das dunkel mich beseelt.

# Isabella.

Den eignen freien Weg, ich feh' es wohl, Will das Berhängnis gehn mit meinen Rindern. Bom Berge stürzt ber ungeheure Strom,

Bühlt sich sein Bette selbst und bricht sich Bahn;

Nicht des gemessenn Pfades achtet er,

Den ihm die Klugheit vorbedächtig baut.

So unterwerf' ich mich — wie kann ich's ändern? —

Der unregiersam stärkern Götterhand,

Die meines Hauses Schicksal dunkel spinnt.

Der Söhne Herz ist meiner Hoffnung Pfand,

Sie denken groß, wie sie geboren sind.

# Sechster Auftritt.

Ifabella. Don Manuel. Don Cefar. Diego zeigt fich an ber Thure.

# Ifabella.

Doch sieh! Da kommt mein treuer Anecht zurück. Nur näher, näher, redlicher Diego! 1565 Wo ist mein Kind? — Sie wissen alles. Hier If kein Geheimnis mehr. Wo ist sie? Sprich! Berbirg sie länger nicht, wir sind gefaßt, Die höchste Freude zu ertragen. Komm! (Ste will mit ihm nach der Thüre gehen.) Was ist das? Wie? Du zögerst? Du berstummst? 1570

Was ist das? Wie? Du zögerst? Du berstummst? Das ist tein Blick, der Gutes mir verkündet! Was ist dir? Sprich! Ein Schauder faßt mich an. Wo ist sie? Wo ist Beatrice?

(Will hinaus.)

Don Manuel (für sich, betroffen). Beatrice!

Diego (hält fie zurüd).

Bleib'!

Ifabella.

Bo ift fie? Mich entfeelt die Angst.

Diego.

Sie folgt

Mir nicht. Ich bringe dir die Tochter nicht.

1575

Ifabella.

Was ift geschehn? Bei allen Heil'gen, rede!

Don Cefar.

Wo ist die Schwester? Unglücksel'ger, rede!

Diego.

Sie ist geraubt! Gestohlen von Korsaren! O hätt' ich nimmer diesen Tag gesehn!

Don Manuel.

Fass' dich, o Mutter!

Don Cefar.

Mutter, sei gefaßt!

Bezwinge dich, bis du ihn gang vernommen !

Diego.

Ich machte schnell mich auf, wie du befohlen, Die oft betretne Straße nach dem Kloster Zum letztenmal zu gehn. Die Freude trug mich Auf leichten Flügeln fort.

Don Cefar.

Zur Sache!

Don Manuel.

Rede!

1585

### Diego.

Und da ich in die wohlbekannten Höfe Des Klosters trete, die ich oft betrat, Nach deiner Tochter ungeduldig frage, Seh' ich des-Schreckens Bild in jedem Auge, Entsetzt vernehm' ich das Entsetzliche.

1590

(Isabella finit bleich und sitternd auf einen Sessel, Don Manuel ist um sie beschäftigt.)

#### Don Cefar.

Und Mauren, sagst du, raubten sie hinweg? Sah man die Mauren? Wer bezeugte dies?

### Diego.

Ein maurisch Räuberschiff gewahrte man In einer Bucht, unfern dem Aloster ankernd.

### Don Cefar.

Manch Segel rettet sich in diese Buchten Bor des Orkanes Wut. Wo ist das Schiff?

I 595

### Diego.

Heut' frühe sah man es in hoher See Mit voller Segel Kraft das Weite suchen.

#### Don Cefar.

Hört man von anderm Raub noch, der geschehn? Dem Mauren g'nügt einfache Beute nicht.

1600

### Diego.

Hinweg getrieben wurde mit Gewalt Die Rinderherde, die dort weidete.

### Don Cefar.

Wie konnten Räuber aus des Klosters Witte Die Wohlverschlossne heimlich raubend stehlen?

#### Diego.

Des Klostergartens Mauren waren leicht Auf hober Leiter Sproffen überftiegen.

1605

### Don Cefar.

Wie brachen fie ins Innerste der Zellen? Denn fromme Ronnen hält ber ftrenge Zwang.

### Diego.

Die noch durch kein Gelübde sich gebunden, Sie durfte frei im Freien sich ergehen.

1610

### Don Cefar.

Und pflegte sie des freien Rechtes oft Sich zu bedienen? Diefes fage mir.

#### Diego.

Oft fab man fie des Gartens Stille suchen, Der Wiedertehr bergaß fie beute nur.

### Don Cefar

(nachbem er fich eine Weile bebacht).

Raub, fagft du? Bar fie frei genug dem Räuber, So konnte fie in Freiheit auch entfliehen.

1615

### Riabella (fteht auf).

Es ist Gewalt! Es ift verwegner Raub! Richt pflichtvergeffen konnte meine Tochter Aus freier Neigung bem Entführer folgen. Don Manuel! Don Cesar! Eine Schwester 1620
Dacht' ich euch zuzuführen; doch ich selbst
Soll jest sie eurem Helbenarm verdanken.
In eurer Kraft erhebt euch, meine Söhne!
Nicht ruhig dulbet es, daß eure Schwester
Des frechen Diebes Beute sei. Ergreift 1625
Die Wassen! Rüstet Schiffe auß! Durchforscht
Die ganze Küste! Durch alle Meere sest
Dem Käuber nach! Erobert euch die Schwester!

### Don Cefar.

Leb' wohl! Bur Rache flieg' ich, zur Entdedung! (Er geht ab. Don Mannel, aus einer tiefen Berftreuung erwachend, wendet fich beunruhigt zu Diego.)

#### Don Manuel.

Wann, fagft du, fei fie unsichtbar geworden?

1630

Diego.

Seit diesem Morgen erft ward fie vermißt.

Don Manuel (ju Donna Ifabella).

Und Beatrice nennt sich deine Tochter?

Isabella.

Dies ift ihr name. Gile! Frage nicht!

Don Mannel.

Nur eines noch, o Mutter, laß mich wissen —

Ifabella.

Fliege zur That! Des Bruders Beifpiel folge!

1635

Don Mannel.

In welcher Gegend, ich beschwöre bich-

Ifabella (ihn forttreibenb).

Sieh meine Thränen, meine Tobesangft!

### Don Mannel.

In welcher Gegend hieltst du sie verborgen?

### Biabella.

Verborgner nicht war fie im Schoß ber Erbe!

### Diego.

O, jest ergreift mich plöslich bange Furcht.

### Don Mannel.

Furcht, und worüber? Sage, was du weißt!

### Diego.

Daß ich des Raubs unschuldig Ursach' sei.

### Riabella.

Unglücklicher, entbede, was geschehn.

### Diego.

Ich habe dir's verhehlt, Gebieterin, Dein Mutterherz mit Sorge zu verschonen. Am Tage, als der Fürst beerdigt ward, Und alle Welt, begierig nach dem Neuen, Der ernsten Feier sich entgegendrängte, Lag deine Tochter, denn die Kunde war Auch in des Klosters Mauren eingedrungen, Lag sie mir an mit unablässigem Flehn, Ihr dieses Festes Anblick zu gewähren. Ich Unglückseiger ließ mich bewegen, Berhüllte sie in ernste Trauertracht,

1645

1640

Und also war sie Zeugin jenes Festes. Und dort, befürcht' ich, in des Bolks Gewühl, Das sich herbeigedrängt von allen Enden, Ward sie vom Aug' des Räubers ausgespäht, Denn ihrer Schönheit Glanz birgt keine hülle. 1655

Don Manuel (vor fic, erleichtert).

Glücksel'ges Wort, das mir das Herz befreit! Das gleicht ihr nicht. Dies Zeichen trifft nicht zu. 1660 } { X

### Ifabella.

Wahnsinn'ger Alter! So verrietst du mich!

### Diego.

Gebieterin, ich dacht' es gut zu machen. Die Stimme der Natur, die Macht des Bluts Glaubt' ich in diesem Wunsche zu erkennen; Ich hielt es für des himmels eignes Werk, Der mit verborgen ahnungsvollem Zuge Die Tochter hintrieb zu des Vaters Grab. Der frommen Pflicht wollt' ich ihr Recht erzeigen, Und so aus guter Meinung schafft' ich Böses.

1665

1670

### Don Manuel (vor fich).

Was steh' ich hier in Furcht und Zweifels Qualen? Schnell will ich Licht mir schaffen und Gewißheit. (WHU gehen.)

Don Cefar (ber gurlidfommt).

Berzieh, Don Manuel, gleich folg' ich dir.

Don Manuel.

Folge mir nicht! Hinweg, mir folge niemand!
(Er geht ab.)

1×.

#### Don Cefar

(fieht ihm verwundert nach).

Bas ist bem Bruber? Mutter, sage mir's.

1675

### Ifabella.

Ich kenn' ihn nicht mehr. Ganz verkenn' ich ihn.

### Don Cefar.

Du siehst mich wiederkehren, meine Mutter, Denn in des Eifers heftiger Begier Bergaß ich, um ein Zeichen dich zu fragen, Woran man die verlorne Schwester kennt. Wie find' ich ihre Spuren, eh' ich weiß, Aus welchem Ort die Räuber sie gerissen? Das Kloster nenne mir, das sie verbarg.

1**68**0

### Isabella.

Der heiligen Cecilia ist's gewidmet, Und hinterm Waldgebirge, das zum Ütna Sich langsam steigend hebt, liegt es versteckt Wie ein verschwiegner Aufenthalt der Seelen.

1685

### Don Cefar.

Sei gutes Muts! Bertraue beinen Söhnen! Die Schwester bring' ich dir zurück, müßt' ich Durch alle Länder sie und Meere suchen. Doch eines, Mutter, ist es, was mich kümmert: Die Braut verließ ich unter fremdem Schuz. Nur dir kann ich das teure Pfand vertrauen, Ich sende sie dir her, du wirst sie schauen; An ihrer Brust, an ihrem lieben Herzen Wirst du des Grams vergessen und der Schmerzen.

1690

1695

(Er geht ab.)

### Rabella.

Wann endlich wird der alte Fluch sich lösen, Der über diesem Hause lastend ruht? Mit meiner Hoffnung spielt ein tückisch Wesen, Und nimmer stillt sich seines Neides Wut. So nahe glaubt' ich mich dem sichern Hasen, So sest vertraut' ich auf des Glückes Pfand, Und alle Stürme glaubt' ich eingeschlasen, Und freudig winkend sah ich schon das Land Im Abendglanz der Sonne sich erhellen; Da kommt ein Sturm, aus heitrer Luft gesandt, Und reißt mich wieder in den Kampf der Wellen. (Sie gest nach dem innern Hause, wohin ihr Diego solgt.)

٤.

1700

1705

\_\_ //

# Dritter Aufzug.

Die Scene verwandelt fich in den Garten.

Erfter Auftritt.

Beibe Chore. Bulept Beatrice.

Der Chor des Don Manuel tommt in festlichem Aufdug, mit Kränzen geschmildt und die oben beschriebnen Brautgeschenke begleitend; der Chor des Don Cesar will ihm den Eintritt verwehren.

Erster Chor. (Cajetan.)

Du würdest wohl thun, diesen Plat zu leeren.

Zweiter Chor. (Bobemund.) Ich will's, wenn besser Männer es begehren. Erfter Chor. (Cajetan.)

Du könntest merken, daß du läftig bift.

1710

Zweiter Chor. (Bohemund.)

Desmegen bleib' ich, weil es bich verdrießt.

Erfter Chor. (Cajetan.)

hier ift mein Plat. Wer barf zurud mich halten?

3weiter Chor. (Bohemund.)

Ich darf es thun, ich habe hier zu walten.

Erfter Chor. (Cajetan.)

Mein Herrscher sendet mich, Don Manuel.

3weiter Chor. (Bohemunb.)

3ch ftebe bier auf meines Berrn Befehl.

15

**Erfter Chor.** (Cajetan.)

Dem ältern Bruder muß der jüngre weichen.

Zweiter Chor. (Bohemund.)

Dem Erftbesitzenden gehört die Belt.

Erfter Chor. (Cajetan.)

Berhaßter, geh und räume mir das Feld!

Zweiter Chor. (Bohemund.)

Richt, bis fich unfre Schwerter erft vergleichen.

Erfter Chor. (Cajetan.)

Find' ich bich überall in meinen Wegen?

1720

3weiter Chor. (Bohemund.)

Wo mir's gefällt, ba tret' ich bir entgegen.

Erfter Chor. (Cajetan.)

Was hast du hier zu horchen und zu hüten?

3weiter Chor. (Bohemund.)

Bas haft du hier zu fragen, zu verbieten?

Erfter Chor. (Cajetan.)

Dir steh' ich nicht zu Red' und Antwort hier.

3weiter Chor. (Bohemund.)

Und nicht des Wortes Chre gönn' ich bir.

Erfter Chor. (Cajetan.)

Chrfurcht gebührt, o Jüngling, meinen Jahren.

3weiter Chor. (Bohemund.)

In Tapferkeit bin ich wie bu erfahren.

Beatrice (ftürgt hinaus).

Weh mir! Was wollen diese wilden Scharen?

Erfter Chor (Cajetan) gum gweiten.

Richts acht' ich bich und beine ftolze Miene.

3weiter Chor. (Bohemund.)

Ein beffrer ift ber Herrscher, bem ich biene.

-

Beatrice.

O weh mir, weh mir, wenn er jest erschiene!

Erfter Chor. (Cajetan.)

Du lügft! Don Manuel besiegt ihn weit.

Ameiter Chor. (Bohemunb.)

Den Preis gewinnt mein herr in jedem Streit.

1725

1/23

#### Beatrice.

Best wird er tommen, dies ift seine Beit.

Erfter Chor. (Cajetan.)

Ware nicht Friede, Recht verschafft' ich mir!

1735

Zweiter Chor. (Bohemund.)

Wär's nicht die Furcht kein Friede wehrte dir.

#### Beatrice.

O war' er tausend Meilen weit von hier!

Erfter Chor. (Cajetan.)

Das Gefet fürcht' ich, nicht beiner Blide Trut.

Zweiter Chor. (Bohemund.)

Wohl thust du dran, es ist des Feigen Schup. 887

Erfter Chor. (Cajetan.)

Fang' an, ich folge!

Zweiter Chor. (Bohemund.)

Mein Schwert ift heraus!

1740

#### Beatrice

(in ber heftigften Beangftigung).

Sie werden handgemein, die Degen blißen. Ihr himmelsmächte, haltet ihn zurück! Werft euch in seinen Weg, ihr hindernisse! Gine Schlinge legt, ein Netz um seine Füße, Daß er versehle diesen Augenblick! Ihr Engel alle, die ich slehend bat, Ihn herzusühren, täuschet meine Bitte, Weit, weit von hier entsernet seine Schritte!

1745

(Sie eilt hinein. Indem die Chore einander anfallen, ericeint Don Manuel.)

Zweiter Auftritt.

Don Mannel. Der Chor.

Don Manuel.

Was feh' ich? Haltet ein!

Erfter Chor

(Cajetan, Berengar, Manfred) gum zweiten.

Romm an! Romm an!

Aweiter Chor.

(Bohemund, Roger, Sippolpt.)

Nieber mit ihnen! Nieber!

Don Mannel

(tritt amifchen fie mit gezogenem Schwert).

Haltet ein!

1750

Erfter Chor. (Cajetan.)

Es ift der Fürft.

Zweiter Chor. (Bohemunb.)

Der Bruder! Haltet Friede!

Don Mannel.

Den stred' ich tot auf dies Rasens Grund, Der mit gezuckter Augenwimper nur Die Fehde fortsetzt und dem Gegner droht. Rast ihr? Was für ein Dämon reizt euch an, Des alten Zwistes Flammen aufzublasen, Der zwischen uns, den Fürsten, abgethan Und ausgeglichen ist auf immerdar? Wer sing den Streit an? Redet! Ich will's wissen.

Grfter Chor. (Cajetan. Berengar.)

Sie ftanden hier -

### Zweiter Chor

(Roger, Bohemund), unterbrechend.

Sie kamen —

Don Manuel (jum erften Chor).

Rede du !

1760

Erfter Chor. (Cajetan.)

Wir kamen her, mein Fürst, die Hochzeitsgaben Zu überreichen, wie du uns befahlst. Geschmückt zu einem Feste, keineswegs Zum Arieg bereit, du siehst es, zogen wir In Frieden unsern Weg, nichts Arges denkend Und trauend dem beschworenen Vertrag. Da fanden wir sie seindlich hier gelagert Und uns den Eingang sperrend mit Gewalt.

1765

#### Don Manuel.

Unsinnige! Ist keine Freistatt sicher Genug vor eurer blinden, tollen Wut? Auch in der Unschuld still verborgnen Sit Bricht euer Haber friedestörend ein?

1770

(Bum zweiten Chor.)

Beiche zurud! hier sind Geheimnisse, Die beine fühne Gegenwart nicht bulben.

(Da derselbe zögert.)

Zurud! Dein Herr gebietet dir's durch mich, Denn wir sind jest ein Haupt und ein Gemüt, Und mein Befehl ist auch der seine. Geh!

1775

(Bum erften Chor.)

Du bleibst und mahrft bes Gingangs.

### 3weiter Chor. (Bohemund.)

Bas beginnen?

Die Fürsten sind versöhnt, das ist die Wahrheit, Und in der hohen Häupter Span und Streit Sich unberufen, vielgeschäftig drängen,

1780

1785

Sich unverufen, vielgeschaftig drangen, Bringt wenig Dank und öfterer Gefahr.

Denn wenn ber Mächtige bes Streits ermübet,

Wirft er behend auf den geringen Mann,

Der arglos ihm gedient, den blut'gen Mantel

Der Schuld, und leicht gereinigt steht er da. Drum mögen sich die Fürsten felbst vergleichen,

Ich acht' es für geratner, wir gehorchen.

(Der zweite Chor geht ab, der erste zieht sich nach dem Hintergrund der Scene zurück. In demselben Augenblick stürzt Beatrice heraus und wirft sich in Don Manuels Arme.)

# Dritter Auftritt.

### Beatrice. Don Manuel,

### Beatrice.

Du bist's. Ich habe bich wieder. Grausamer! Du hast mich lange, lange schmachten lassen, Der Furcht und allen Schrecknissen zum Raub Dahingegeben. Doch nichts mehr davon! Ich habe dich, in deinen lieben Armen

1790

Ift Sout und Schirm bor jeglicher Gefahr.

Komm! Sie find weg! Wir haben Raum zur Flucht, 1795 Fort, laß uns keinen Augenblick verlieren!

i, tag uns teinen augenotia vertieren!

(Sie will thn mit sich fortziehen und sieht ihn jest erst genauer an.) Bas ist dir? So verschlossen feierlich Empfängst du mich, entziehst dich meinen Armen, Als wolltest du mich lieber ganz verstoßen? Ich kenne dich nicht mehr. Ist dies Don Manuel, Mein Gatte, mein Geliebter?

1800

#### Don Mannel.

Beatrice!

#### Beatrice.

Nein, rede nicht! Jest ist nicht Zeit zu Worten! Fort laß uns eilen, schnell, der Augenblick Ist kostbar —

### Don Manuel.

Bleib'! Antworte mir!

#### Beatrice.

Fort! Fort!

Ch' diese wilden Männer wiederkehren!

1805

#### Don Mannel.

Bleib'! Jene Männer werden uns nicht schaden.

### Beatrice.

Doch, boch, du kennst sie nicht. O tomm! Entfliehe!

### Don Manuel.

Von meinem Arm beschützt, was kannst du fürchten?

#### Beatrice.

O glaube mir, es giebt hier mächt'ge Menschen.

### Don Manuel.

Beliebte, feinen mächtigern als mich.

#### Beatrice.

Du gegen biefe vielen gang allein?

#### Don Mannel.

3ch gang allein! Die Männer, die bu fürchteft -

#### Beatrice.

Du tennst fie nicht, bu weißt nicht, wem sie dienen.

#### Don Mannel.

Mir bienen fie, und ich bin ihr Gebieter.

sc. Im finhe a f. m. Beatrice. note

Du bist — ein Schrecken fliegt durch meine Seele!

#### Don Manuel.

Lerne mich endlich kennen, Beatrice! Ich bin nicht der, der ich dir schien zu sein, Der arme Ritter nicht, der unbekannte, Der liebend nur um deine Liebe warb. Wer ich wahrhaftig bin, was ich bermag, Woher ich stamme, hab' ich dir verborgen.

1820

1815

#### Beatrice.

Du bift Don Manuel nicht? Weh mir, wer bist du?

### Don Manuel.

Don Manuel heiß' ich — doch ich bin der Höchste, Der diesen Ramen führt in dieser Stadt, Ich bin Don Manuel, Fürst von Messina.

1825

#### Beatrice.

Du wärst Don Manuel, Don Cesars Bruder?

#### Don Mannel.

Don Cefar ift mein Bruder.

#### Beatrice.

Ift bein Bruber?

#### Don Mannel.

Wie? Dies erschreckt bich? Rennst du den Don Cefar? Rennst du noch sonsten jemand meines Bluts?

#### Beatrice.

Du bist Don Manuel, der mit dem Bruder In Hasse lebt und unversöhnter Fehde?

1830

#### Don Manuel.

Wir find verföhnt, feit heute find wir Brüder, Richt von Geburt nur, nein, von Herzen auch.

### Beatrice.

Berföhnt, feit heute!

### Don Manuel.

Sage mir, was ist das? Was bringt dich so in Aufruhr? Kennst du mehr Als nur den Namen bloß von meinem Hause? Weiß ich dein ganz Geheimnis? Hast du nichts, Nichts mir verschwiegen oder vorenthalten?

1835

#### Beatrice.

Was denkst du? Wie? Was hätt' ich zu gestehen?

### Don Manuel.

Von beiner Mutter hast du mir noch nichts

Befagt. Ber ift fie? Burbeft bu fie tennen, Wenn ich fie dir beschriebe, dir fie zeigte?

#### Beatrice.

Du kennst sie — kennst sie und verbargest mir?

#### Don Manuel.

Weh dir und webe mir, wenn ich fie kenne!

#### Beatrice.

O, sie ist gütig wie das Licht der Sonne! 3ch feh' fie bor mir, die Erinnerung Belebt fich wieder, aus ber Seele Tiefen Erhebt sich mir die göttliche Gestalt. Der braunen Loden dunkle Ringe feb' ich Des weißen Salfes edle Form beschatten. 3ch feh' der Stirne rein gewölbten Bogen, Des großen Auges bunkelhellen Glang, Auch ihrer Stimme seelenvolle Tone Erwachen mir -

#### Don Mannel.

Weh mir! Du schilberft fie!

### Beatrice.

Und ich entfloh ihr! Ronnte fie verlaffen, Bielleicht am Morgen eben dieses Tags, Der mich auf ewig ihr vereinen follte!

1845

1850

#### Beatrice.

Bas fagst bu? Deine Mutter und Don Cefars? Bu ihr mich bringen? Nimmer, nimmermehr!

#### Don Manuel.

Du schauderst? Was bedeutet dies Entseten?

D unglückfelig traurige Entbedung!

### Don Manuel.

Was tann dich ängstigen, nun du mich kennft, Den Fürsten findest in dem Unbefannten?

#### Beatrice.

O gieb mir biefen Unbekannten wieber, Mit ihm auf öbem Eiland mar' ich felia!

1870

Don Cefar (hinter ber Scene).

Aurud! Welch vieles Bolt ift hier versammelt?

#### Beatrice.

Gott! Diese Stimme! Wo verberg' ich mich?

### Don Mannel.

Erkennst du diese Stimme? Rein, du hast Sie nie gehört und kannst sie nicht erkennen!

#### Beatrice.

D lag uns flieben! Romm und weile nicht!

#### Don Manuel.

Was fliehn? Es ist des Bruders Stimme, der Mich sucht; zwar wundert mich, wie er entdeckte —

#### Beatrice.

Bei allen **heilig**en des himmels, meid' ihn! Begegne nicht dem heftig Stürmenden, Laß dich von ihm an diesem Ort nicht finden!

1880

#### Don Mannel.

Geliebte Seele, dich verwirrt die Furcht! Du hörst mich nicht, wir sind versöhnte Brüder!

#### Beatrice.

D himmel, rette mich aus biefer Stunde!

### Don Mannel.

Was ahnbet mir? Welch ein Gebanke faßt Mich schaubernd? Wär' es möglich — wäre dir Die Stimme keine fremde? Beatrice, Du warst — mir grauet, weiter fort zu fragen — Du warst — bei meines Baters Leichenkeier?

1885

#### Beatrice.

Weh mir!

Don Manuel.

Du warft zugegen?

Beatrice.

Zürne nicht!

Don Manuel.

Unglückliche, du warft?

Beatrice.

Ich war zugegen.

1890

### Don Mannel.

Entfegen !

#### Beatrice.

Die Begierde war zu mächtig. Bergieb mir! 3ch gestand bir meinen Bunich: Doch plötlich ernst und finster, ließest du Die Bitte fallen, und fo fdwieg auch ich. Doch weiß ich nicht, welch bofen Sternes Macht Mich trieb mit unbezwinglichem Gelüften. Des Herzens beigen Drang mußt' ich bergnügen, Der alte Diener lieh mir feinen Beiftand, Ich war dir ungehorsam, und ich ging. (Sie fomiegt fic an ihn, indem tritt Don Cefar herein, bon bem gangen Chor.

1895

# Dierter Auftritt.

begleitet.)

### Beibe Brüber. Beibe Chore. Beatrice.

### Aweiter Chor

(Bobemund) su Don Cefar.

Du glaubst uns nicht. Glaub' beinen eignen Augen! 1000

### Don Cefar

(tritt heftig ein und fahrt beim Anblid feines Brubers mit Entfegen gurud). Blendwerk der Sölle! Was? In feinen Armen! (Räber tretend, ju Don Manuel.) Giftvolle Schlange! Das ift beine Liebe!

Deswegen logst du tückisch mir Verföhnung!

D, eine Stimme Gottes war mein Haß! Fahre zur Hölle, falsche Schlangenseele! (Er ersticht ihn.)

1905

#### Don Mannel.

Ich bin des Todes — Beatrice! — Bruder!
(Er finkt und fitrbt. Beatrice fallt neben ihm ohnmächtig nieber.)

### Erfter Chor. (Cajetan.)

Mord! Mord! Herbei! Greift zu den Waffen alle! Mit Blut gerächet sei die blut'ge That! (Alle ziehen die Degen.)

### Zweiter Chor. (Bohemund.)

Beil uns! Der lange Zwiefpalt ist geendigt, Rur einem Herrscher jest gehorcht Messina.

**19**10

### Erfter Chor.

(Cajetan, Berengar, Manfreb.)

Rache! Rache! Der Mörder falle, falle! Ein fühnend Opfer dem Gemordeten!

### Zweiter Chor.

(Bobemund, Roger, Sippolyt.)

Berr, fürchte nichts, wir stehen treu zu bir.

#### Don Cefar

(mit Anfeben zwischen fie tretenb).

Burüd! Ich habe meinen Feind getötet, Der mein bertrauend redlich Herz betrog, Die Bruderliebe mir zum Fallstrick legte. Ein furchtbar gräßlich Ansehn hat die That, Doch ber gerechte himmel hat gerichtet.

X

### Erfter Chor. (Cajetan.)

Weh dir, Messina! Wehe! Wehe! Wehe! Das gräßlich Ungeheure ist geschehn In deinen Mauren. Wehe deinen Müttern Und Kindern, deinen Jünglingen und Greisen! Und wehe der noch ungebornen Frucht!

1920

### Don Cefar.

Die Rlage kommt zu fpat. Sier schaffet Bulfe! (Auf Beatricen zeigenb.)

1925

Ruft sie ins Leben! Schnell entsernet sie Bon diesem Ort des Schreckens und des Todes. Ich kann nicht länger weilen, denn mich ruft Die Sorge fort um die geraubte Schwester. Bringt sie in meiner Mutter Schloß und sprecht,

Es fei ihr Sohn Don Cefar, der fie fende!

1930

(Er geht ab; die ohnmächtige Beatrice wird von dem zweiten Chor auf eine Bant geseht und so hinweggetragen; der erste Chor bleibt bei dem Leichnam zurud, um welchen auch die Anaben, die die Brautgeschenke tragen, in einem Halbtreiß herumstehen.)

# Fünfter Auftritt.

Chor. (Cajetan.)

Sagt mir! Ich kann's nicht fassen und deuten, Wie es so schnell sich erfüllend genaht.
Längst wohl sah ich im Geist mit weiten
Schritten das Schreckensgespenst herschreiten
Dieser entsetlichen, blutigen That.
Dennoch übergießt mich ein Grauen,
Da sie vorhanden ist und geschehen,
Da ich erfüllt muß vor Augen schauen,

| Dritter Aufzug. Fünfter Auftritt                                                                                                      | 105  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Was ich in ahndender Furcht nur gesehen.<br>All mein Blut in den Abern erstarrt<br>Bor der gräßlich entschiedenen Gegenwart. 2007 - 8 | 1940 |
| Giner ans bem Chor. (Manfreb.)                                                                                                        |      |
| Lasset erschallen die Stimme der Klage!                                                                                               |      |
| Holder Jüngling,                                                                                                                      |      |
| Da liegt er entseelt,                                                                                                                 |      |
| hingestredt in der Blüte der Tage,                                                                                                    | 1945 |
| Schwer umfangen von Todesnacht,                                                                                                       |      |
| An der Schwelle der bräutlichen Kammer.                                                                                               |      |
| Aber über dem Stummen erwacht                                                                                                         |      |
| Lauter, unermeßlicher Jammer.                                                                                                         |      |
| Gin Zweiter. (Berengar.)                                                                                                              |      |
| Wir kommen, wir kommen                                                                                                                | 1950 |
| Mit festlichem Prangen,                                                                                                               | ,,   |
| Die Braut zu empfangen,                                                                                                               |      |
| Es bringen die Anaben                                                                                                                 |      |
| Die reichen Gewande, die bräutlichen Gaben;                                                                                           |      |
| Das Fest ist bereitet, es warten die Zeugen.                                                                                          | 1955 |
| Aber der Bräutigam höret nicht mehr,                                                                                                  |      |
| Nimmer erweckt ihn der fröhliche Reigen,                                                                                              |      |
| Denn der Schlummer der Toten ist schwer.                                                                                              |      |
| Ganzer Chor.                                                                                                                          |      |
| Schmar und tiat ist der Schlummer der Roten                                                                                           |      |

Schwer und tief ist der Schlummer der Toten, Nimmer erweckt ihn die Stimme der Braut, Nimmer des Hifthorns fröhlicher Laut, Starr und fühllos liegt er am Boden.

er am Boden.

1960

Gin Dritter. (Cajetan.) Was find Hoffnungen, was find Entwürfe, Die der Mensch, der vergängliche, baut?
Heute umarmtet ihr euch als Brüder,
Einig gestimmt mit Herzen und Munde,
Diese Sonne, die jeho nieder
Geht, sie leuchtete eurem Bunde.
Und jeht liegst du, dem Staube vermählt,
Bon des Brudermords Händen entseelt,
Ind wem Busen die gräßliche Wunde!
Was sind Hossmungen, was sind Entwürse,
Die der Mensch, der slüchtige Sohn der Stunde,
Ausbaut auf dem betrüglichen Grunde?

### Chor. (Berengar.)

Ju der Mutter will ich dich tragen,

Gine unbeglückende Last!

Diese Chpresse last uns zerschlagen

Mit der mörd'rischen Schneide der Art,

Gine Bahre zu slechten aus ihren Zweigen.

Nimmer soll sie Lebendiges zeugen,

Die die tödliche Frucht getragen,

Nimmer in fröhlichem Buchs sich erheben,

Reinem Wandrer mehr Schatten geben;

Die sich genährt auf des Wordes Boden,

Soll verslucht sein zum Dienst der Toten.

#### Erfter. (Manfred.)

Aber wehe bem Mörber, wehe, Der dahin geht in thörichtem Mut! Hinab, hinab in ber Erde Rigen Rinnet, rinnet, rinnet bein Blut. Drunten aber im Tiefen sigen

Lichtlos, ohne Gefang und Sprache, Der Themis Töchter, die nie vergessen, Die Untrüglichen, die mit Gerechtigkeit messen, Fangen es auf in schwarzen Gefäßen, Rühren und mengen die schreckliche Rache.

1**9**95

### Zweiter. (Berengar.)

Leicht verschwindet der Thaten Spur Bon der sonnenbeleuchteten Erde Wie aus dem Antlig die leichte Gebärde. Aber nichts ist verloren und verschwunden, Was die geheimnisvoll waltenden Stunden In den dunkel schaffenden Schoß aufnahmen. Die Zeit ist eine blühende Flur, Ein großes Lebendiges ist die Natur, Und alles ist Frucht, und alles ist Samen.

Sx.

2000

# Dritter. (Cajetan.)

Behe, wehe bem Mörber, wehe,
Der sich gesät die tödliche Saat!
Ein andres Antlis, eh' sie geschehen,
Ein anderes zeigt die vollbrachte That.
Mutvoll blickt sie und kühn dir entgegen,
Benn der Rache Gefühle den Busen bewegen;
Aber ist sie geschehn und begangen,
Blickt sie dich an mit erbleichenden Wangen.
Selber die schrecklichen Furien schwangen
Gegen Orestes die höllischen Schlangen,
Reizten den Sohn zu dem Muttermord an.
Mit der Gerechtigkeit heiligen Zügen
Wußten sie listig sein Berz zu betrügen,

2005

2010

Bis er die tödliche That nun gethan, Aber da er den Schoß jetzt geschlagen,
Der ihn empfangen und liebend getragen,
Siehe, da kehrten sie
Gegen ihn selber
Schrecklich sich um.
Und er erkannte die furchtbaren Jungfrau'n,
Die den Mörder ergreisend sassen,
Die von jetzt an ihn nimmer lassen,
Die ihn mit ewigem Schlangendiß nagen,
Die don Meer zu Meer ihn ruhelos jagen
Bis in das delphische Heiligtum.

# Dierter Aufzug.

(Der Chor geht ab, ben Leichnam Don Manuels auf einer Bahre tragenb.)

Die Gäulenhalle.

Es ift Nacht, die Scene ift von oben herab durch eine große Lampe erleuchtet.

# Erfter Auftritt.

Donna Sfabella und Diego treten auf.

### Isabella.

Roch keine Kunde kam von meinen Söhnen, Ob eine Spur sich fand von der Berlornen?

2030

### Diego.

Roch nichts, Gebieterin. Doch hoffe alles Bon deiner Söhne Ernst und Emsigkeit! 🔊

# Dierter Aufzug. Erfter Auftritt.

109

### Ifabella.

Wie ist mein Herz geängstiget, Diego! Es stand bei mir, dies Ungluck zu verhüten.

2035

### Diego.

Drud' nicht bes Borwurfs Stachel in bein Herz! Un welcher Borsicht ließest bu's ermangeln?

### Mabella.

Hätt' ich sie früher an das Licht gezogen, Wie mich des Herzens Stimme mächtig trieb!

### Diego.

Die Alugheit wehrte dir's, du thatest weise; Doch der Erfolg ruht in des Himmels Hand.

2040

### Ifabella.

Ach, so ist keine Freude rein! Mein Glud Wär' ein vollkommnes ohne diesen Zufall.

### Diego.

Dies Glück ift nur verzögert, nicht zerftort; Genieße du jest beiner Söhne Frieden.

2045

#### Ifabella.

Ich habe fie einander Herz an Herz Umarmen fehn — ein nie erlebter Anblick!

### Diego.

Und nicht ein Schauspiel bloß, es ging von Herzen, Denn ihr Geradsinn haßt der Lüge Zwang.

### Ifabella.

3ch feh' auch, daß fie zärtlicher Gefühle,

2055

2060

2065

2070

2075

į

Der schönen Neigung fähig find; mit Wonne Entded' ich, daß fie ehren, mas fie lieben. Der ungebundnen Freiheit wollen fie Entfagen, nicht dem Zügel des Befeges Entzieht fich ihre braufend wilbe Jugend, Und fittlich felbst blieb ihre Leidenschaft. Ich will dir's jeto gern gestehn, Diego, Daß ich mit Sorge diesem Augenblick Der aufgeschloffnen Blume des Gefühls Mit banger Furcht entgegenfah. Die Liebe Wird leicht zur But in heftigen Naturen. Benn in ben aufgehäuften Feuerzunder Des alten Baffes auch noch biefer Blig, Der Cifersucht feindsel'ge Flamme folug -Mir schaubert, es zu benten - ihr Gefühl, Das niemals einig mar, gerade bier Bum erstenmal unfelig sich begegnet! Wohl mir! Auch diese donnerschwere Wolke, Die über mir schwarz brobend niederhing, Sie führte mir ein Engel ftill borüber, . Und leicht nun atmet die befreite Bruft.

### Diego.

Ja, freue deines Werkes dich! Du hast Mit zartem Sinn und ruhigem Berstand Bollendet, was der Bater nicht vermochte Mit aller seiner Herrschermacht. Dein ist Der Ruhm; doch auch dein Glücksstern ist zu loben.

### Isabella.

Vieles gelang mir. Viel auch that das Glüd. Richts Kleines war es, folche Heimlichkeit

# Dierter Aufzug. Erster Auftritt

111

Berhüllt zu tragen diese langen Jahre, Den Mann zu täuschen, den umsichtigsten Der Menschen, und ins Herz zurückzudrängen Den Trieb des Bluts, der mächtig wie des Feuers Berschloss'ner Gott aus seinen Banden strebte.

2080

### Diego.

Ein Pfand ist mir des Glückes lange Gunst, Daß alles sich erfreulich lösen wird. 2085

### Ifabella.

Ich will nicht eher meine Sterne loben, Bis ich das Ende dieser Thaten sah.
Daß mir der böse Genius nicht schlummert, Erinnert warnend mich der Tochter Flucht.
— Schilt oder lobe meine That, Diego!
Doch dem Getreuen will ich nichts verbergen.
Nicht tragen konnt' ich's, hier in müß'ger Ruh'
Zu harren des Erfolgs, indes die Söhne
Geschäftig forschen nach der Tochter Spur.
Gehandelt hab' auch ich. Wo Menschenkunst
Nicht zureicht, hat der Simmel oft geraten.

2090

2095

### Diego.

Entdede mir, was mir zu wissen ziemt.

### Ifabella.

Einsiedelnd auf des Atna Höhen haust Ein frommer Alausner, von uralters her Der Greis genannt des Berges, welcher, näher Dem Himmel wohnend als der andern Menschen Tieswandelndes Geschlecht, den ird'schen Sinn

In leichter, reiner Atherluft geläutert, Und von dem Berg ber aufgewälzten Jahre Hinabsieht in das aufgelöfte Spiel Des unverständlich frummgewundnen Lebens. Nicht fremd ist ihm das Schickfal meines Hauses, Oft hat der heil'ge Mann für uns den himmel Befragt und manchen Aluch hinweggebetet. Bu ihm hinaufgefandt hab' ich alsbald Des raschen Boten jugendliche Rraft, Daß er mir Runde bon ber Tochter gebe. Und fründlich harr' ich beffen Wiedertehr.

Trügt mich mein Auge nicht, Gebieterin, So ift's berfelbe, der bort eilend nabt, Und Lob fürmahr verdient der Emfige!

2115

2105

2110

# Zweiter Auftritt.

Diego.

Bote. Die Borigen.

### Ifabella.

Sag' an, und weder Schlimmes hehle mir Noch Butes, sondern schöpfe rein die Wahrheit! Bas gab ber Greis bes Bergs bir zum Bescheibe?

#### Bote.

Ich foll mich fonell gurudbegeben, mar Die Antwort, die Berlorne fei gefunden.

2120

### Rabella.

Glüdfel'ger Mund, erfreulich himmelswort,

Stets hast du das Erwünschte mir verkündet! Und welchem meiner Söhne war's verliehen, Die Spur zu finden der Berlorenen?

2125

#### Bote.

Die Tiefverborgne fand bein ält'ster Sohn.

### Ifabella.

Don Manuel ist es, dem ich sie verdanke! Ach, stets war dieser mir ein Kind des Segens! Hast du dem Greis auch die geweihte Kerze Gebracht, die zum Geschenk ich ihm gesendet, Sie anzugünden seinem Heiligen? Denn was von Gaben sonst der Menschen Herzen Erfreut, verschmäht der fromme Gottesdiener.

2130

#### Bote.

Die Kerze nahm er schweigend von mir an, Und zum Altar hintretend, wo die Lampe Dem Heil'gen brannte, zündet' er sie flugs Dort an, und schnell in Brand stedt' er die Hütte, Worin er Gott verehrt seit neunzig Jahren.

2135

### Fabella.

Was fagst du? Welches Schrecknis nennst du mir?

#### Bote.

Und dreimal "Wehe! Wehe!" rufend, stieg er Herab vom Berg; mir aber winkt' er schweigend, Ihm nicht zu folgen noch zurückzuschauen, Und so, gejagt von Grausen, eilt' ich her.

### Isabella.

In neuer Zweifel wogende Bewegung Und ängstlich schwankende Verworrenheit Stürzt mich das Widersprechende zurück. Gefunden sei mir die verlorne Tochter Bon meinem ält'sten Sohn Don Manuel? Die gute Rede kann mir nicht gedeihen, Begleitet von der unglückel'gen That.

2145

2150

#### Bote.

Blid' hinter dich, Gebieterin! Du siehst Des Klausners Wort erfüllt vor deinen Augen; Denn alles müßt' mich trügen, oder dies Ist die verlorne Tochter, die du suchst, Bon deiner Söhne Kitterschar begleitet.

2155

Beatrice wird von dem zweiten Halbchor auf einem Tragseffel gebracht und auf der vordern Buhne niedergesest. Sie ist noch ohne Leben und Bewegung.

## Dritter Auftritt.

Rabella. Diego. Bote. Beatrice. Chor. (Bohemund, Roger, Sippolyt und bie neun andern Ritter Don Tefars.)

### Chor. (Bohemunb.)

Des Herrn Geheiß erfüllend, setzen wir Die Jungfrau hier zu deinen Füßen nieder, Gebieterin. — Also befahl er uns Zu thun und dir zu melden dieses Wort, Es sei dein Sohn Don Cesar, der sie sende.

2160

### Isabella

(ist mit ausgebreiteten Armen auf sie zugeeilt und tritt mit Schreden zurud). O Himmel! Sie ist bleich und ohne Leben!

#### Chor. (Bohemund.)

Sie lebt! Sie wird erwachen! Gönn' ihr Zeit, Bon dem Erstaunlichen sich zu erholen, Das ihre Geister noch gebunden hält.

### Ifabella.

Mein Kind! Kind meiner Schmerzen, meiner Sorgen! 2165 So fehen wir uns wieder! So mußt du Den Einzug halten in des Baters Haus! O laß an meinem Leben mich das deinige Anzünden! An die mütterliche Brust Will ich dich pressen, bis, vom Todesfrost 2170 Gelöst, die warmen Adern wieder schlagen.

(Rum Chor.)

O sprich! Welch Schreckliches ist hier geschehn? Wo fand'st du sie? Wie kam das teure Kind In diesen kläglich jammervollen Zustand?

### Chor. (Bohemund.)

Erfahr' es nicht von mir, mein Mund ist stumm. Dein Sohn Don Cesar wird dir alles deutlich Berkündigen, denn er ist's, der sie sendet.

### Ifabella.

Mein Sohn Don Manuel, so willst du sagen?

#### Chor. (Bohemund.)

Dein Sohn Don Cefar fendet fie bir gu.

# Ifabella (gu bem Boten).

War's nicht Don Manuel, den der Seher nannte?

2180

#### Bote.

So ift es, Herrin, das war feine Rede.

### Ifabella.

Welcher es sei, er hat mein Berg erfreut, Die Tochter dant' ich ihm, er fei gefegnet ! D. muß ein neid'icher Damon mir die Wonne Des beiß erflehten Augenblicks verbittern! Ankämpfen muß ich gegen mein Entzücken! Die Tochter feb' ich in des Baters Haus, Sie aber fieht nicht mich, vernimmt mich nicht, Sie kann der Mutter Freude nicht erwidern. Döffnet euch, ihr lieben Augenlichter! Erwärmet euch, ihr Bande! Bebe bich, Leblofer Bufen, und ichlage ber Luft! Diego! Das ift meine Tochter - bas Die Langverborgne, die Gerettete, Bor aller Welt fann ich fie jest erkennen!

### Chor. (Bohemunb.)

Ein feltsam neues Schrednis glaub' ich ahnbend Bor mir zu fehn und ftehe wundernd, wie Das Brrfal fich entwirren foll und löfen.

### Rabella

(jum Chor, ber Befturjung und Berlegenheit ausbrudt).

D, ihr seid undurchbringlich harte Herzen! Bom eh'rnen Barnifch eurer Bruft, gleichwie Bon einem ichroffen Meeresfelfen, fclagt Die Freude meines Bergens mir gurud. Umfonft in diefem ganzen Rreis umber

2185

2190

2195

| Vierter Aufzug. Dritter Auftritt                                                                                                                                                                          | 117  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Späh' ich nach einem Auge, das empfindet.<br>Wo weilen meine Söhne, daß ich Anteil<br>In einem Auge lese; denn mir ist,<br>Als ob der Wüste unmitleid'ge Scharen,<br>Des Meeres Ungeheuer mich umständen. | 2205 |
| <b>Diego.</b><br>Sie schlägt die Augen auf! Sie regt sich, lebt!                                                                                                                                          |      |
| Isabella.<br>Sie lebt! Ihr erster Blick sei auf die Mutter!                                                                                                                                               | 2210 |
| Diego.<br>Das Auge schließt sie schaubernd wieder zu.                                                                                                                                                     |      |
| Isabella (zum Chor).<br>Weiche zurück! Sie schreckt der fremde Anblick.                                                                                                                                   | Skar |
| Chor (tritt guritd. Bobemund).<br>Gern meid' ich's, ihrem Blide zu begegnen.                                                                                                                              |      |
| Diego.<br>Mit großen Augen mißt sie staunend dich.                                                                                                                                                        |      |
| Beatrice.<br>Bo bin ich? Diese Züge follt' ich kennen.                                                                                                                                                    | 2215 |
| Ffabella.<br>Langfam kehrt die Befinnung ihr zurück.                                                                                                                                                      |      |
| Diego.<br>Was macht fie? Auf die Kniee fenkt fie sich.                                                                                                                                                    |      |
| Beatrice.<br>O schönes Engelsantlig meiner Mutter!                                                                                                                                                        |      |
|                                                                                                                                                                                                           |      |

Ifabella.

Rind meines Herzens! Romm in meine Arme!

Beatrice.

Bu beinen Füßen sieh die Schuldige.

2220

Isabella.

Ich habe bich wieder! Alles fei vergeffen!

Diego.

Betracht' auch mich! Erkennst du meine Züge?

Beatrice.

Des redlichen Diego greises Haupt!

Ifabella.

Der treue Wächter beiner Kinderjahre.

Beatrice.

So bin ich wieder in dem Schoß der Meinen?

2225

Ifabella.

Und nichts foll uns mehr scheiden als ber Tob.

Beatrice.

Du willst mich nicht mehr in die Fremde stoßen?

Fabella.

Nichts trennt uns mehr, das Schickfal ist befriedigt.

Beatrice (fintt an ihre Bruft).

Und find' ich wirklich mich an beinem Herzen? Und alles war ein Traum, was ich erlebte?

2230

Jung to so chang

Ein schwerer, fürchterlicher Traum - o Mutter! Ich fah ihn tot zu meinen Füßen fallen! Wie komm' ich aber hieher? Ich besinne Mich nicht. — Ach, wohl mir, wohl, daß ich gerettet In beinen Armen bin! Sie wollten mich Bur Fürstin Mutter von Mefsina bringen. Cher ins Grab!

2235

## Riabella.

Romm zu dir, meine Tochter!

Messinas Fürstin –

#### Beatrice.

Nenne fie nicht mehr! Mir gießt sich bei dem unglücksel'gen Namen Ein Frost bes Todes durch die Glieder.

## Ifabella.

Bore mich. 2240

## Beatrice.

Sie hat zwei Söhne, die sich tödlich hassen; Don Manuel, Don Cefar nennt man fie.

### Mabella.

Ich bin's ja felbst. Erkenne beine Mutter.

## Beatrice.

Was fagst du? Welches Wort haft du geredet?

## Isabella.

Ich, beine Mutter, bin Meffinas Fürstin.

2245

## Beatrice.

Du bist Don Manuels Mutter und Don Cefars?

### Mabella.

Und beine Mutter! Deine Brüber nennft bu!

#### Beatrice.

Weh, weh mir! O entsehensvolles Licht!

1565

## Ifabella.

Was ist dir? Was erschüttert dich so seltsam?

#### Beatrice

(wild um fich ber icauend, erblickt ben Chor).

Das sind sie, ja! Jest, jest erkenn' ich sie. 2250 Mich hat kein Traum getäuscht. Die sind's! Die waren Zugegen — es ist fürchterliche Wahrheit! Unglückliche, wo habt ihr ihn verborgen? (Sie geht mit bestigem Schritt auf den Chor zu, der sich von ihr abwendet. Ein Trauermarsch läßt sich in der Ferne vernehmen.)

### Chor.

Weh'! Wehe!

### Ifabella.

Wen verborgen? Was ist wahr?
Ihr schweigt bestürzt — ihr scheint sie zu verstehn.
Ich ses in euren Augen, eurer Stimme
Gebrochnen Tönen etwas Unglückseliges,
Das mir zurückgehalten wird. Was ist's?
Ich will es wissen. Warum heftet ihr
So schreckenvolle Blicke nach der Thüre?
Und was für Töne hör' ich da erschallen?

### Chor. (Bohemunb.)

Es naht fich. Es wird fich mit Schreden erklären.

Sei stark, Gebieterin, stähle bein Herz! Mit Fassung ertrage, was dich erwartet, Mit männlicher Seele den tödlichen Schmerz!

2265

## Isabella.

Was naht sich? Was erwartet mich? — Ich höre Der Totenklage fürchterlichen Ton Das Haus durchdringen. — Wo sind meine Söhne? (Der erste Halbchor bringt den Leichnam Don Manuels auf einer Bahre getragen, die er auf der leer gelassenen Seite der Scene niedersetzt. Ein schwarzes Tuch ist darüber gebreitet.)

## Dierter Auftritt.

### Ifabella. Beatrice. Diego. Beibe Chore.

## Erster Chor. (Cajetan.)

Durch die Straken der Städte. Bom Jammer gefolget, 2270 Schreitet das Unglück. Lauernd umschleicht es Die Bäufer ber Menichen, Beute an diefer Pforte pocht es, 2275 Morgen an jener, Aber noch keinen hat es verschont. Die unerwünschte, Schmergliche Botichaft, Früher oder später, 2280 Beftellt es an jeder Schwelle, wo ein Lebendiger wohnt.

#### (Berengar.)

Wenn die Blätter fallen
In des Jahres Areise,
Wenn zum Grabe wallen
2285
Entnervte Greise,
Da gehorcht die Natur
Ruhig nur
Ihrem alten Gesetze,
Ihrem ewigen Brauch;
2290
Da ist nichts, was den Menschen entsetze.

Aber das Ungeheure auch Lerne erwarten im irdischen Leben! Mit gewaltsamer Hand Löset der Mord auch das heiligste Band. In sein stygisches Boot Raffet der Tod Auch der Jugend blühendes Leben.

(Cajetan.)

2295

Wenn die Wolken getürmt den Himmel schwärzen,
Wenn dumpstosend der Donner hallt, 2300
Da, da fühlen sich alle Herzen
In des furchtbaren Schickals Gewalt.
Aber auch aus entwölkter Höhe
Kann der zündende Donner schlagen.
Darum in deinen fröhlichen Tagen 2305
Fürchte des Unglücks tückische Nähe!
Richt an die Güter hänge dein Herz,
Die das Leben vergänglich zieren!
Wer besitzt, der lerne verlieren,
Wer im Glück ist, der lerne den Schmerz.

### Isabella.

Was foll ich hören? Was verhüllt dies Tuch? (Sie macht einen Schritt gegen die Bahre, bleibt aber unschliffig zaubernd stehen.) Es zieht mich graufend hin und zieht mich schaubernd Mit dunkler, kalter Schreckenshand zurück.

(Au Beatricen, welche fic awischen fie und die Bahre geworfen.) Laß mich! Was es auch sei, ich will's enthüllen!

(Sie hebt bas Tuch auf und entbedt Don Manuels Leichnam.) D himmlische Mächte, es ist mein Sohn!

Ohmmlische Mächte, es ist mein Sohn! 2315
(Sie bleibt mit starrem Entjehen stehen. — Beatrice sinkt mit einem Schrei des Schmerzens neben der Bahre nieder.)

## Chor.

(Cajetan. Berengar. Manfreb.)

Unglückliche Mutter, es ist bein Sohn! Du hast es gesprochen, das Wort des Jammers, Nicht meinen Lippen ist es entslohn.

## Ifabella.

Mein Sohn! Mein Manuel! — O ewige Erbarmung! So muß ich dich wiederfinden! Mit deinem Leben mußtest du die Schwester Erkausen aus des Räubers Hand! — Wo war Dein Bruder, daß sein Arm dich nicht beschützte? O Fluch der Hand, die diese Wunde grub! Fluch ihr, die den Verderblichen geboren, Der mir den Sohn erschlug! Fluch seinem ganzen Geschlecht!

2325

2320

## Chor.

Weh! Wehe! Wehe! Wehe!

## Ifabella.

So haltet ihr mir Wort, ihr himmelsmächte?

Das, das ift eure Wahrheit? Webe bem. Der euch vertraut mit redlichem Gemüt! 2330 Worauf hab' ich gehofft, wovor gezittert, Wenn dies der Ausgang ift? — O, die ihr bier Mich schredenvoll umfteht, an meinem Schmerz Die Blicke weidend, lernt die Lügen kennen, Womit die Träume uns, die Seber täuschen! 2335 Glaube noch einer an ber Götter Mund! Als ich mich Mutter fühlte biefer Tochter, Da träumte ihrem Bater eines Tags, Er fab' aus feinem hochzeitlichen Bette 3mei Lorbeerbäume machfen. 3mifchen ihnen 2340 Buchs eine Lilie empor; sie ward Bur Flamme, die ber Bäume bicht Gezweig ergriff Und, um fich wütend, schnell das ganze Saus In ungeheurer Feuerflut verschlang. Erichredt von biefem feltjamen Befichte, 2345 Befrug der Vater einen Bogelschauer Und schwarzen Magier um die Bedeutung. Der Magier erklärte: wenn mein Schoß Bon einer Tochter fich entbinden wurde, So würde sie die beiden Sohne ihm 2350 Ermorden und vertilgen feinen Stamm.

Chor. (Cajetan und Bohemunb.)

Gebieterin, mas fagft bu? Wehe! Bebe!

## Mabella.

Darum befahl der Bater, sie zu töten; Doch ich entrückte sie dem Jammerschicksal. Die arme Unglückselige! Berstoßen

Ward sie als Kind aus ihrer Mutter Schoß, Daß sie, erwachsen, nicht die Brüder morde. Und jest durch Käubershände fällt der Bruder, Richt die Unschuldige hat ihn getötet!

## Chor.

Weh! Wehe! Wehe! Wehe!

Cxl

Nabella. Reinen Glauben 2360 Berbiente mir bes Gögendieners Spruch, Ein beffres Soffen ftartte meine Seele. Denn mir berfündigte ein andrer Mund, Den ich für wahrhaft hielt, von diefer Tochter: In heißer Liebe wurde fie bereinft 2365 Der Söhne Bergen mir bereinigen. So widersprachen die Oratel fich. Den Fluch zugleich und Segen auf das Haupt Der Tochter legend. Nicht den Fluch hat fie Berschuldet, die Ungludliche. Richt Zeit 2370 Ward ihr gegönnt, den Segen zu vollziehen. Ein Mund hat wie ber andere gelogen. Die Runst der Seher ift ein eitles Richts, Betrüger find fie oder find betrogen. ( Nichts Wahres läßt sich von der Zukunft wissen. 2375 Du schöpfest brunten an der Bolle Flüssen, Du schöpfest droben an dem Quell des Lichts.

# Erster Chor. (Cajetan.)

Weh! Wehe! Was fagst du? Halt' ein! Bezähme der Zunge verwegenes Toben!

Die Orakel sehen und treffen ein, Der Ausgang wird die Wahrhaftigen loben. 2380

## Fabella.

Richt zähmen will ich meine Zunge, laut, Wie mir das Herz gebietet, will ich reden. Warum besuchen wir die heil'gen Häuser Und heben zu dem Himmel fromme Hände? Gutmüt'ge Thoren, was gewinnen wir Mit unserm Glauben? So unmöglich ist's, Die Götter, die hochwohnenden, zu tressen, Als in den Mond mit einem Pfeil zu schießen. Vermauert ist dem Sterblichen die Zukunst, Und kein Gebet durchbohrt den eh'rnen Himmel. Ob rechts die Vögel sliegen oder links, Die Sterne so sich oder anders fügen, Richt Sinn ist in dem Buche der Ratur, Die Traumkunst träumt, und alle Acichen trügen.

2385

2390

2395

## Zweiter Chor. (Bohemunb.)

Halt' ein, Unglückliche! Wehe! Wehe! Du leugnest der Sonne leuchtendes Licht Mit blinden Augen. Die Götter leben, Erkenne sie, die dich furchtbar umgeben!

## Beatrice.

O Mutter, Mutter! Warum hast du mich Gerettet? Warum warfst du mich nicht hin Dem Fluch, der, eh' ich war, mich schon verfolgte? Blöbsicht'ge Mutter! Warum dünktest du Dich weiser als die Allesschauenden, Die Nah und Fernes aneinanderknüpfen

2400

Und in der Zukunft späte Saaten sehn? Dir selbst und mir, uns allen zum Berderben Hast du den Todesgöttern ihren Raub, Den sie gesodert, frevelnd vorenthalten. Jest nehmen sie ihn zweisach, dreisach selbst. Richt dank' ich dir das traurige Geschenk, Dem Schmerz, dem Jammer hast du mich erhalten.

2410

## Grfter Chor. (Cajetan.)

(In heftiger Bewegung nach ber Thüre febenb.)

Brechet auf, ihr Wunden! Fließet, fließet! In schwarzen Guffen Stürzet hervor, ihr Bache bes Bluts!

2415

(Berengar.)

Cherner Füße Rauschen vernehm' ich, Hollischer Schlangen Zischendes Tönen, Ich erkenne der Furien Schritt!

2420

(Cajetan.)

Stürzet ein, ihr Wände! Berfint', o Schwelle, Unter der schrecklichen Füße Tritt! Schwarze Dämpfe, entsteiget, entsteiget Qualmend dem Abgrund! Verschlinget des Tages Lieblichen Schein! Schüßende Götter des Hauses, entweichet! Lasset die rächenden Göttinnen ein!

# fünfter Auftritt.

Don Cefar. Ifabella. Beatrice. Der Chor.

Beim Eintritt des Don Cefar zerteilt sich ber Chor in fliehender Bewegung bor ihm; er bielbt allein in der Mitte der Scene fiehen.

#### Beatrice.

Weh mir, er ift's!

Ifabella (tritt ihm entgegen).

O mein Sohn Cefar! Muß ich so 2430

Dich wiedersehen? O blick' her und sieh Den Frevel einer gottverfluchten Hand!

(Führt ihn zu bem Leichnam.)

### Don Cefar

(tritt mit Entfeten zurlid, bas Geficht verhüllenb).

Erster Chor. (Cajetan, Berengar.) Lotte parkin

Brechet auf, ihr Wunden! Fließet, fließet!

In schwarzen Güssen

Strömet hervor, ihr Bache des Bluts!

Riabella.

Du schauberst und erstarrst! Ja, das ist alles, Was dir noch übrig ist von deinem Bruder! Da liegen meine Hoffnungen. Sie stirbt Im Reim, die junge Blume eures Friedens, Und keine schöne Frückte sollt ich schauen.

2440

2435

Don Cefar.

Tröfte bich, Mutter! Redlich wollten wir

| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dierter Aufzug. Fünfter Auftritt                                                                                                                                                                                                                                                           | 129          |
| Den Frieden, aber Blut beschloß ber himmel.                                                                                                                                                                                                                                                | •            |
| Ifabella.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| O ich weiß, du liebtest ihn, ich sah entzückt<br>Die schönen Bande zwischen euch sich slechten.<br>An deinem Herzen wolltest du ihn tragen,<br>Ihm reich ersezen die verlornen Jahre.<br>Der blut'ge Mord kam deiner schönen Liebe<br>Zuvor. — Jest kannst du nichts mehr, als ihn rächen. | 2445         |
| Don Cefar.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| Romm, Mutter, komm! Hier ist kein Ort für dich.<br>Entreiß' dich diesem unglücksel'gen Anblick! (Er will fie fortziehen.)                                                                                                                                                                  | 2450         |
| Ifabella (füllt ihm um ben Sals).                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| Du lebst mir noch! Du, jest mein Ginziger!                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| Beatrice.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| Weh, Mutter, was beginnst bu?                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| Don Cefar.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| Weine dich aus                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| An diesem treuen Busen! Unverloren<br>Ist dir der Sohn, denn seine Liebe lebt<br>Unsterblich fort in deines Cesars Brust.                                                                                                                                                                  | <b>2</b> 455 |
| Erster Chor.                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| (Cajetan, Berengar, Manfreb.)                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| Brechet auf, ihr Wunden!                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| Redet, ihr stummen!<br>In schwarzen Fluten                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| Stürzet hervor, ihr Bäche des Bluts!                                                                                                                                                                                                                                                       | 2460         |

Clear hiserven that B. is his sister

130

Die Braut von Messina

Ifabella (beider Sande faffend).

O meine Rinder!

Don Cefar.

Wie entzückt es mich, In deinen Armen fie zu fehen, Mutter! Ja, laß fie deine Tochter fein! Die Schwester —

Ifabella (unterbricht ihn).

Dir dank' ich die Gerettete, mein Sohn! Du hieltest Wort, du hast sie mir gesendet.

2465

Don Cefar (erftaunt).

Wen, Mutter, fagft du, hab' ich dir gesendet?

Isabella.

Sie mein' ich, die du vor dir siehst, die Schwester.

Don Cefar.

Sie meine Schwester?

Isabella.

Welche andre sonft?

Don Cefar.

Meine Schwefter?

Ifabella.

Die du felber mir gesendet.

Don Cefar.

Und seine Schwester!

Chor.

Wehe! Wehe! Wehe!

2470

Beatrice.

O meine Mutter !

## Ifabella.

Ich erstaune — redet !

### Don Cefar.

So sei ber Tag verflucht, der mich geboren !

Isabella.

Was ift dir? Gott!

## Don Cefar.

Berflucht der Schoß, der mich Getragen! Und verflucht sei deine Heimlickeit, Die all dies Gräßliche verschuldet! Falle Der Donner nieder, der dein Herz zerschmettert, Nicht länger halt' ich schonend ihn zurück! Ich selber, wiss' es, ich erschlug den Bruder, In ihren Armen überrascht' ich ihn; Sie ist es, die ich liebe, die zur Braut Ich mir gewählt — den Bruder aber sand ich In ihren Armen. — Alles weißt du nun. Ist sie wahrhaftig seine, meine Schwester, So din ich schuldig einer Greuelthat, Die keine Reu' und Büßung kann versöhnen.

## Chor. (Bohemunb.)

Es ift gesprochen, du hast es vernommen, Das Schlimmste weißt du, nichts ist mehr zurück. Wie die Seher verkündet, so ist es gekommen, Denn noch niemand entsloh dem verhängten Geschick. Und wer sich vermißt, es klüglich zu wenden, Der muß es selber erbauend vollenden.

## Ifabella.

Was fümmert's mich noch, ob die Götter sich

C) Ji

2475

2480

2485

2490r

Als Lügner zeigen ober sich als wahr Bestätigen? Mir haben fie bas Argfte Gethan. Trop biet' ich ihnen, mich noch härter 2495 Bu treffen, als fie trafen. Wer für nichts mehr Bu gittern bat, der fürchtet fie nicht mehr. Ermordet liegt mir ber geliebte Sohn, Und bon bem lebenden fcheid' ich mich felbft. Er ift mein Sohn nicht. Einen Bafilisten 2500 Sab' ich erzeugt, genährt an meiner Bruft, Der mir den beffern Sohn zu Tode ftach. Romm, meine Tochter! Sier ift unfers Bleibens Nicht mehr — den Rachegeistern überlass' ich Dies Haus. Gin Frevel führte mich herein, 2505 Ein Frevel treibt mich aus. Mit Widerwillen Sab' ich's betreten und mit Furcht bewohnt, Und in Beraweiflung räum' ich's. Alles dies Erleid' ich schuldlos; doch bei Chren bleiben Die Orakel, und gerettet sind die Götter. 2510 (Sie geht ab. Diego folgt ihr.)

# Sechster Auftritt.

Beatrice. Don Cefar. Der Chor.

# Don Cefar (Beatricen gurudhaltenb).

Bleib', Schwester! Scheide du nicht so von mir! Mag mir die Mutter fluchen, mag dies Blut Anklagend gegen mich zum Himmel rufen, Mich alle Welt verdammen! Aber du Fluche mir nicht! Bon dir kann ich's nicht tragen!

#### Beatrice

(zeigt mit abgewandtem Gesicht auf den Leichnam).

## Don Cefar.

Nicht den Geliebten hab' ich dir getötet! Den Bruder hab' ich dir und hab' ihn mir Gemordet. — Dir gehört der Abgeschiedne jest Nicht näher an als ich, der Lebende, Und ich bin mitleidswürdiger als er, Denn er schied rein hinweg, und ich bin schuldig.

2520

#### Beatrice

(bricht in heftige Thranen aus).

## Don Cefar.

Weine um ben Bruber, ich will mit bir weinen. Und mehr noch — rächen will ich ihn! Doch nicht Um den Geliebten weine! Diefen Borgug, Den bu bem Toten giebst, ertrag' ich nicht. Den einz'gen Eroft, ben letten, lag mich schöpfen Aus unfers Jammers bodenlofer Tiefe, Daß er dir näher nicht gehört als ich, Denn unfer furchtbar aufgelöftes Schicfal Macht unfre Rechte gleich wie unfer Unglud. In einen Fall verftridt, brei liebenbe Beschwifter, geben wir vereinigt unter Und teilen gleich der Thränen traurig Recht. Doch wenn ich benken muß, daß beine Trauer Mehr bem Geliebten als bem Bruber gilt, Dann mischt sich Wut und Neid in meinen Schmerz, Und mich verläkt der Wehmut letter Troft. Richt freudig, wie ich gerne will, tann ich

**2**525

2530

Die Welt ist vollkommen überall, Wo der Mensch nicht hinkommt mit seiner Qual. (Der ganze Chor wiederholt)

2590

Auf ben Bergen u. f. m.

# Uchter Auftritt.

#### Don Cefar. Der Chor.

## Don Cefar (gefaßter).

Das Recht des Herrschers üb' ich aus zum letztenmal, Dem Grab zu übergeben diefen teuren Leib, Denn diefes ift der Toten lette Berrlichkeit. Bernehmt denn meines Willens ernftlichen Befchluß, Und wie ich's euch gebiete, also übt es aus Benau. — Euch ift in frischem Angebenken noch Das ernste Amt, benn nicht von langen Zeiten ift's, Dag ihr zur Gruft begleitet eures Fürsten Leib. Die Totenklage ift in diesen Mauren kaum Berhallt, und eine Leiche drängt die andre fort Ins Grab, bag eine Radel an der andern fich Anzünden, auf der Trebbe Stufen fich der Rug Der Rlagemänner faft begegnen mag. So ordnet denn ein feierlich Begräbnisfest In dieses Schlosses Kirche, die des Vaters Staub Bermahrt, geräuschloß bei verschloffnen Pforten an, Und alles werde, wie es damals war, vollbracht.

2595

2600

2605

### Chor. (Bohemund.)

Mit schnellen händen soll dies Werk bereitet sein, O Herr; benn aufgerichtet steht der Katafalk,

Ein Denkmal jener ernsten Festlichkeit, noch ba, Und an den Bau des Todes rührte keine Hand.

## Don Cefar.

Das war kein glüdlich Zeichen, daß des Grabes Mund Geöffnet blieb im Haufe der Lebendigen. Wie kam's, daß man dies unglüchelige Gerüft Nicht nach vollbrachtem Dienste alsobald zerbrach?

2615

### Chor. (Bohemund.)

Die Not der Zeiten und der jammervolle Zwist, Der gleich nachher, Messina feindlich teilend, sich Entslammt, zog unfre Augen von den Toten ab, Und öde blieb, verschlossen dieses Heiligtum.

2620

### Don Cefar.

Ans Werk benn eilet ungefäumt! Roch diese Nacht Bollende sich das mitternächtliche Geschäft! Die nächste Sonne sinde von Verbrechen rein Das Haus und leuchte einem fröhlichern Geschlecht. (Ein Teil der Ritter entsernt sich mit Don Manuels Leichnam.)

Chor. (Cajetan.)

Soll ich der Mönche fromme Brüberschaft hieher Berufen, daß sie nach der Kirche altem Brauch Das Seelenamt verwalte und mit heil'gem Lied Zur ew'gen Ruh' einsegne den Begrabenen?

2625

## Don Cefar.

Ihr frommes Lied mag fort und fort an unserm Grab Auf ew'ge Zeiten schallen bei der Kerze Schein; Doch heute nicht bedarf es ihres reinen Amts, Der blut'ge Word verscheucht das Heilige.

### Chor. (Cajetan.)

Beschließe nichts gewaltsam Blutiges, o Herr, Wider dich selber wütend mit Verzweiflungsthat; Denn auf der Welt lebt niemand, der dich strafen kann, 2635 Und fromme Bühung kauft den Zorn des himmels ab.

## Don Cefar.

Nicht auf ber Welt lebt, wer mich richtend strafen kann, Drum muß ich selber an mir selber es vollziehn. Bußfert'ge Sühne, weiß ich, nimmt der Himmel an; Doch nur mit Blute büßt sich ab der blut'ge Mord.

### Chor. (Cajetan.)

2640

Des Jammers Fluten, die auf dieses Haus gestürmt, Ziemt dir zu brechen, nicht zu häusen Leid auf Leid.

### Don Cefar.

Den alten Fluch des Hauses lös' ich sterbend auf, Der freie Tod nur bricht die Rette des Geschicks.

### Chor. (Cajetan.)

Zum Herrn bist du dich schuldig dem verwaisten Land, 2645 Weil du des andern Herrscherhauptes uns beraubt.

## Don Cefar.

Zuerst den Todesgöttern zahl' ich meine Schuld; Ein andrer Gott mag sorgen für die Lebenden.

## Chor. (Cajetan.)

So weit die Sonne leuchtet, ist die Hoffnung auch; Rur von dem Tod gewinnt sich nichts! Bedent' es wohl! 2650

### Don Cefar.

Du felbst bebenke schweigend deine Dienerpflicht! Mich laß dem Geist gehorchen, der mich furchtbar treibt, Denn in das Innre kann kein Glücklicher mir schaun. Und ehrst du fürchtend auch den Herrscher nicht in mic, Den Berbrecher fürchte, den der Flüche schwerster drück! 2655 Das Haupt verehre des Unglücklichen, Das auch den Göttern heilig ist! — Wer das erfuhr, Was ich erleide und im Busen fühle, Giebt keinem Irdischen mehr Rechenschaft.

# Meunter Auftritt.

Donna Jabella. Don Cefar. Der Chor.

## Fabella

(Lommt mit zögernden Schritten und wirft unschlüssige Blide auf Don Cefar. Endlich tritt sie ihm näher und spricht mit gefaßtem Ton).

Dich follten meine Augen nicht mehr schauen,
So hatt' ich mir's in meinem Schmerz gelobt;
Doch in die Luft verwehen die Entschlüsse,
Die eine Mutter, unnatürlich wütend,
Wider des Herzens Stimme faßt. — Mein Sohn!
Mich treibt ein unglückseliges Gerücht
Aus meines Schmerzens öben Wohnungen
Hervor. — Soll ich ihm glauben? Ist es wahr,
Daß mir ein Tag zwei Söhne rauben soll?

# Chor. (Cajetan.)

Entschloffen fiehst du ihn, festen Muts, Sinab zu gehen mit freiem Schritte

Zu des Todes traurigen Thoren. Erprobe du jest die Kraft des Bluts, Die Gewalt der rührenden Mutterbitte! Meine Worte hab' ich umsonst verloren.

## Fabella.

Ich rufe die Berwünschungen zurück,

Die ich im blinden Wahnsinn der Berzweislung

Auf dein geliebtes Haupt herunterrief.

Eine Mutter kann des eignen Busens Kind,

Das sie mit Schmerz geboren, nicht versluchen.

Nicht hört der Himmel solche fündige

2680

Gebete; schwer von Thränen fallen sie

Zurück von seinem leuchtenden Gewölbe.

Lebe, mein Sohn! Ich will den Mörder lieber sehn

Des einen Kindes, als um beide weinen.

## Don Cefar.

Nicht wohl bebenkst du, Mutter, was du wünschest 2685 Dir selbst und mir. Wein Plat kann nicht mehr sein Bei den Lebendigen. Ja könntest du Des Mörders gottberhaßten Anblick auch Ertragen, Mutter, ich ertrüge nicht Den stummen Borwurf beines ew'gen Grams. 2690

## Fabella.

Kein Vorwurf soll dich kränken, keine laute Noch stumme Klage in das Herz dir schneiben. In milder Wehmut wird der Schmerz sich lösen, Gemeinsam trauernd wollen wir das Unglück Beweinen und bedecken das Verbrechen.

### Don Cefar

(faßt ihre Sanb, mit fanfter Stimme).

Das wirst bu, Mutter. Also wird's geschehn. In milder Wehmut wird bein Schmerz sich lösen — Dann, Mutter, wenn ein Totenmal den Mörder Zugleich mit dem Gemordeten umfchließt, Ein Stein fich wölbet über beider Staube, 2700 Dann wird der Fluch entwaffnet fein, dann wirft Du beine Söhne nicht mehr unterscheiden; Die Thränen, die dein schönes Auge weint, Sie werben einem wie bem anbern gelten. Ein mächtiger Bermittler ift ber Tob. 2705 Da löschen alle Zornesflammen aus, Der Haß verföhnt sich, und das schöne Mitleid Neigt sich, ein weinend Schwesterbild, mit fanft Anschmiegender Umarmung auf die Urne. Drum. Mutter, wehre du mir nicht, daß ich 2710 Binuntersteige und ben Fluch verföhne.

# Fabella.

Reich ist die Christenheit an Inadenbildern,
Zu denen wallend, ein gequältes Herz
Kann Ruhe finden. Manche schwere Bürde
Ward abgeworsen in Lorettos Haus,
Und segensvolle Himmelstraft umweht
Das heil'ge Grab, das alle Welt entsündigt.
Bielträftig auch ist das Gebet der Frommen,
Sie haben reichen Borrat an Berdienst,
Und auf der Stelle, wo ein Mord geschah,
Kann sich ein Tempel reinigend erheben.

2715

## Don Cefar.

Wohl läßt der Pfeil fich aus dem Bergen ziehn, Doch nie wird bas verlette mehr gefunden. Lebe, wer's tann, ein Leben ber Berknirschung, Mit ftrengen Bußkafteiungen allmählich 2725 Abicopfend eine ew'ge Schuld. Ich tann Nicht leben, Mutter, mit gebrochnem Bergen. Aufbliden muß ich freudig zu den Froben Und in den Ather greifen über mir Mit freiem Geift .- Der Neid vergiftete mein Leben, 2730 Da wir noch beine Liebe gleich geteilt. Denkft du. daß ich den Borzug werde tragen, Den ihm bein Schmerz gegeben über mich? Der Tod hat eine reinigende Rraft, In feinem unvergänglichen Balafte 2735 Bu echter Tugend reinem Diamant Das Sterbliche zu läutern und die Flecken Der mangelhaften Menfcheit zu verzehren. Beit, wie die Sterne abstehn von der Erde. Wird er erhaben fteben über mir, 2740 Und hat der alte Neid uns in dem Leben Getrennt, da wir noch gleiche Brüder maren, So wird er raftlos mir bas Berg zernagen, Run er bas Ewige mir abgewann (Und jenseits alles Wettstreits wie ein Gott 2745 In der Erinnerung der Menschen wandelt.

### Fabella.

O, hab' ich euch nur barum nach Meffina Gerufen, um euch beibe zu begraben? Euch zu verföhnen, rief ich euch hieher,

| Dierter | Aufzug. | Neunter | Auftritt |
|---------|---------|---------|----------|
|---------|---------|---------|----------|

Und ein verderblich Schickfal kehret all Mein Hoffen in sein Gegenteil mir um!

2750

143

## Don Cefar.

Schilt nicht den Ausgang, Mutter! Es erfüllt Sich alles, was versprochen ward. Wir zogen ein Mit Friedenshoffnungen in diese Thore, Und friedlich werden wir zusammen ruhn, Versöhnt auf ewig, in dem Haus des Todes.

2755

#### Riabella.

Lebe, mein Sohn! Laß deine Mutter nicht Freundlos im Land der Fremdlinge zurück, Rohherziger Berhöhnung preisgegeben, Weil sie der Söhne Kraft nicht mehr beschüßt.

2760

## Don Cefar.

Wenn alle Welt dich herzlos kalt verhöhnt, So flüchte du dich hin zu unserm Grabe Und ruse deiner Söhne Gottheit an; Denn Götter sind wir dann, wir hören dich, Und wie des Himmels Zwillinge, dem Schiffe Gin leuchtend Sternbild, wollen wir mit Trost Dir nahe sein und deine Seele stärken.

2765

### Fabella.

Lebe, mein Sohn! Für deine Mutter lebe! Ich kann's nicht tragen, alles zu verlieren!

(Sie schlingt ihre Arme mit leibenschaftlicher Heftigleit um ihn ; er macht fich sanft von ihr los und reicht ihr die Hand mit abgewandtem Gesicht.)

### Don Cefar.

Leb' wohl!

## Ifabella.

Ad, wohl erfahr' ich's schmerzlich fühlend nun, Daß nichts die Mutter über dich vermag! Giebt's keine andre Stimme, welche dir Zum Herzen mächt'ger als die meine dringt? (Sie geht nach dem Eingang der Scene.)

Komm, meine Tochter! Wenn der tote Bruder Ihn so gewaltig nachzieht in die Gruft, So mag vielleicht die Schwester, die geliebte, Mit schöner Lebenshoffnung Zauberschein Zurück ihn locken in das Licht der Sonne. 2775

# Zehnter Auftritt.

Beatrice ericeint am Eingang der Scene. Donna Jabella. Don Cefar und der Char.

## Don Cefar

(bei ihrem Anblid heftig bewegt fich verhüllenb).

O Mutter! Mutter! Was ersannest du?

2780

Sfabella (führt fie bormarts).

Die Mutter hat umfonst zu ihm gesleht, Beschwöre du, ersleh' ihn, daß er lebe!

## Don Cefar.

Arglist'ge Mutter! Also prüfst du mich! In neuen Kampf willst du zurück mich stürzen? Das Licht der Sonne mir noch teuer machen Auf meinem Wege zu der ew'gen Nacht? — Da steht der holde Lebensengel mächtig

Bor mir, und tausend Blumen schüttet er Und tausend goldne Früchte lebendustend Aus reichem Füllhorn strömend vor mir aus; Das Herz geht auf im warmen Strahl der Sonne Und neu erwacht in der erstorb'nen Brust Die Hoffnung wieder und die Lebenslust.

2790

## Isabella.

Fleh' ihn, dich ober niemand wird er hören, Daß er den Stab nicht raube dir und mir.

2795

#### Beatrice.

Ein Opfer fodert der geliebte Tote;
Es soll ihm werden, Mutter — aber mich
Laß dieses Opfer sein! Dem Tode war ich
Geweiht, eh' ich das Leben sah. Mich fodert
Der Fluch, der dieses Haus verfolgt, und Raub
\* Am Himmel ist das Leben, das ich lebe.
Ich bin's, die ihn gemordet, eures Streits
Entschlafne Furien gewecket — mir
Gebührt es, seine Manen zu versöhnen.

2800

## Chor. (Cajetan.)

O jammervolle Mutter! Hin zum Tob Drängen sich eisernd alle deine Kinder Und lassen dich allein, verlassen stehn Im freudlos öden, liebeleeren Leben.

2805

## Beatrice.

Du, Bruder, rette dein geliebtes Haupt! Für deine Mutter lebe! Sie bedarf

Des Sohns; erst heute fand fie eine Tochter, Und leicht entbehrt fie, was fie nie besaß.

### Don Cefar

(mit tiefverwundeter Seele).

Wir mögen leben, Mutter, oder sterben, Wenn sie nur dem Geliebten sich vereinigt!

#### Beatrice.

Beneidest du des Bruders toten Staub?

2815

## Don Cefar.

Er lebt in beinem Schmerz ein felig Leben, Ich werbe ewig tot sein bei den Toten.

### Beatrice.

O Bruder!

### Don Cefar

(mit bem Ausbrud ber heftigsten Leibenschaft). Schwester, weinest bu um mich?

## Beatrice.

Lebe für unfre Mutter!

## Don Cefar

(läßt ihre Hand los, zurüdtretenb).

Für die Mutter?

#### Beatrice

(neigt fic an feine Bruft).

Lebe für fie und trofte beine Schwester.

2820

Chor. (Bohemund.)

Sie hat gefiegt! Dem rührenden Fleben

Der Schwester konnt' er nicht widerstehen. Trostlose Mutter! Gieb Raum der Hoffnung, Er erwählt das Leben, dir bleibt dein Sohn!

(In biefem Augenblid läßt fich ein Chorgesang hören, bie Flügeltfilre wird geöffnet, man fieht in ber Rirche ben Ratafall aufgerichtet und ben Sarg von Ranbelabern umsgeben.)

## Don Cefar

(gegen ben Sarg gewenbet).

Nein, Bruder! Richt bein Opfer will ich bir 2825 Entziehen — beine Stimme aus bem Sarg Ruft mächt'ger bringend als der Mutter Thränen Und mächt'ger als der Liebe Flehn. Ich halte In meinen Armen, was das ird'iche Leben Bu einem Los ber Götter machen kann — 2830 Doch ich, der Mörder, follte glüdlich sein Und beine beil'ae Unschuld ungerächet Im tiefen Grabe liegen? Das berhüte Der allgerechte Lenker unfrer Tage, Daß folche Teilung sei in feiner Welt! 2835 Die Thränen fah ich, die auch mir gefloffen, Befriedigt ift mein Berg, ich folge bir.

(Er durchfticht fich mit einem Dolch und gleitet fterbend an feiner Schwester nieder, die fich ber Mutter in die Arme wirft.)

## Chor (Cajetan)

(nach einem tiefen Schweigen).

Erschüttert steh' ich, weiß nicht, ob ich ihn Bejammern ober preisen foll sein Los. Dies eine fühl' ich und erkenn' es klar: Das Leben ist der Güter höchstes nicht, Der Übel größtes aber ist die Schuld.

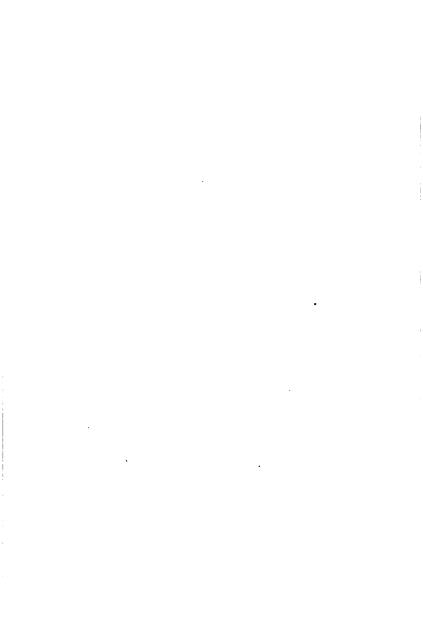

## **NOTES**

The heavy figures indicate the pages; the light figures, the lines.

- 1. The introductory essay On the Use of the Chorus in Tragedy was written mostly in May, 1803, to accompany as a preface the text when first printed. The manuscript was sent to the publisher Cotta on June 7th. For a brief statement of the chief grounds of this apology and discussion of their validity, see Introd., pp. xli ff. 13. Aufenthalt, hindrance. 15. fein Recht anguthun, to do justice. 17. überall, wo, in all cases, in which, or always, if. 22. bie außübende Runft, art in its practical application. 25. herabzieht, degrades or debases.
- 2. 5. vielseitige Bermögen, manifold capacity. 9. znverlässig, adv., surely, certainly. 10. sobern, now obsolete, poetical or provincial form of sorbern, but retained throughout in this edition.

  11. Der Dichter... hat gut... arbeiten, it is all very well for the poet to work. 14. Unternehmer, manager or director (of a theater). bestehen, exist, get his living. 15. unterhalten, past part.

  21. ausspend, abolish, destroy.
- 3. 17. weil . . . abgesehen ist, because in this case only a transitory illusion is aimed at. 22. ihr, dat. sem. sg. = Runst. 26. Welt, object of rucen and verwandeln, l. 29.
- 4. 5. Wie, how, or render here by that. 9. schielend, here = ambiguous, unclear, inadequate. 10. Foderungen = Forderungen.

  11. einander ansignheben = to be mutually contradictory. 30. Weltsstoff, material world.
- 5. 5. aneinauderreihen, to string or link together. heißt, is. 15. aufgegeben, given as a task, appointed.

- 6. 1. bilbenbe, plastic. 2. notbürftig, scantily, barely, as little as may be. 6. Gautlerbetrug, juggler's trick. 21. einige. This is certainly a moderate estimate. 22. durchgegangen, succeeded, been approved.
- 7. 7. 108mand, developed, was evolved. 13. Sertrauten, confident, stock character of the modern drama; cf. Horatio in Hamlet. 28. Fabel, plot.
- 8. 3. er = Chor. 4. er = Chor, ihm = bem neuen Tragifer. 16. Unmittelbare, simplicity, spontaneity, naïveté. 18. fünstliche Machwerk, lit., artificial product or conventionalities. 25. die faltige Fülle der Gewänder . . . breitet, spreads the garments in ample folds.
- 9. 3. Ihrischen Brachtgewebe, tissue of lyric beauty. 6. gehaltenen Bürde, measured dignity, noble self-control. 9. Karnation, flesh-color, flesh-tint. 11. Kunstörper, artistic product, work of art. 19. sich, dative. 23. Judifferenzpunkt, equilibrium. 29. Bortrag, (mode of) presentation or recitation.
- 10. 8. ausfüllende, pervasive. 28. legt . . . bem Dichter auf, puts upon the poet (the necessity).
- 11. 3. anspannt, stimulates, quickens, energizes. 9-10. Said of the ancient chorus strictly in its original character, not as modified by French pseudo-classicism. 25-28. Shakespeare avoids the difficulty by skilfully placed comic scenes. 29. vermengen, blend, identify.
- 12. 15. Kunsttheater, here conventional theater, regular theater. 27-29. Cf. Schiller's letter to Cotta, February 11, 1803: "Ich habe mir mit diesem Werke eine verteuselte Mühe gegeben, es ist das erste, soviel ich weiß, das in neueren Sprachen nach der Strenge der alten Tragödie versaßt ist."
- 13. 4-6. Æschylus in the Eumenides and Sophocles in the Ajax.

#### ACT I.

Argument. — The scene of the entire first act is the large hall of the palace of Messina.

The first scene consists of an address by Princess Isabella to the

elders of Messina. Under threat of choosing another ruler, they have demanded that she at once put an end to the civil war which has been stirred up by the inexplicable hatred between her two sons, Don Manuel and Don Cesar, now that they are left free from restraint by the death of their father three months before. The princess answers that she has at last obtained from her sons a promise to meet each other peaceably, and that this meeting is to take place before her in the palace on that very day.

In the second scene Isabella sends her trusted Diego to bring to the palace her daughter, who has been concealed from infancy in a convent.

In the *third* scene we have the first appearance of the Chorus, divided into the adherents of Don Manuel and those of Don Cesar. The First Chorus, made up of the followers of Don Manuel, try to persuade their younger and more hot-headed opponents to put aside their feelings of hostility, and point out that it is foolish for them to risk their lives and to destroy the prosperity of the city by taking sides in a quarrel between members of the foreign ruling house. Isabella then appears, attended by her sons, and is greeted by the Chorus with a laudation of the dignity of motherhood.

Isabella, in the *fourth* scene, tells her joy at finally seeing the brothers peaceably together. She warns them against those who have supported them in their struggles with each other, reminding them of the hostility of the Messinians to their family, and points out how each seems especially fitted to be his brother's friend. Neither prince will, however, utter a word, and their mother, declaring that she has exhausted all her resources, leaves them.

The fifth scene opens with an admonition from the Chorus that it is best to end the feud. Each brother now recalls instances of the other's magnanimity during their warfare, and they both agree that it is their officious partisans who have kept alive the feud. Each tries to outdo the other in generosity as to the disposition of their inheritance. The brothers embrace, and their followers do the same.

In the *sixth* scene Don Cesar is informed in an aside by a spy of the finding of his lost lady-love. Though disliking to part from his brother immediately after their reconciliation, he leaves the hall, attended by the spy and the Second Chorus.

Don Manuel is thus left free in the seventh scene to reveal to his followers that he has been dominated by a secret passion. Five months before, while engaged in the chase, he had followed a hind into a convent-garden; here he had come upon a beautiful girl in the dress of a nun, and they had both fallen violently in love with each other. He goes on to tell that the girl belonged to a noble family, and had for her safety been brought up at the convent. An old servant, who keeps the secret of her parentage, has announced that her family are to remove her and that this is to take place on that very day. To avoid being thus parted she has allowed him to abduct her during the night, and now she is concealed in a garden in Messina, where he has just left her. After enjoining strict secrecy Don Manuel, attended by two knights, goes out to procure the rich array required by his intended bride.

A long chorus by Don Manuel's retinue forms the eighth scene. After some generalities on the subjects of war, peace and love they tell their uneasiness at this sudden turn of affairs, and especially their forebodings over their master's love affair. They recall that their late prince, the father of Don Manuel and Don Cesar, had carried off and married his father's intended bride. The old man's curse resting upon this union would account for the groundless hatred of the two brothers, who were its fruit. The outlook for the future seems gloomy indeed as the act ends.

#### ACT I. SCENE I.

This play was not originally divided into acts and scenes, but for the sake of convenience the division made in 1869 on the basis of the manuscript sent to the theater at Hamburg, which had the benefit of Schiller's own revision, has been adopted.

in der Tiefe, at the back of the stage.

Trauer, mourning, i.e., dress.

Alteften, elders.

- 3. verschwiegenen, lit., silent, secret, but here secluded.
- 4. Frauenfacis, woman's apartments, secluded as among the Mohammedans or the ancient Greeks, from both of which peoples Schiller draws social and religious customs for his Messinians.

- 7. Berloren, sc. hat.
- 8. Nachtgestalt, gloomy figure, because enveloped in black = herself.
- 11. Des Augenblicks Gebieterstimme, the imperious voice of the moment. The elders had set before Isabella the severe alternative, either to reconcile the hostile brothers, whose unnatural hatred had brought about civil war in Messina, or else to renounce the throne for herself and her house.
  - 12. entwohnte, unwonted, since her husband's death.
- 13. zweimal, in manuscripts "breimal," corresponding to the "brei Monde" of l. 1369. Lichtgestalt = lichtvolle Gestalt.
  - 16. mächtig waltend, with mighty sway.
- 19-20. lebt . . . fort, continues to live. In these lines the mother's love and pride overlooks the grave faults of her sons.
- 23. unbefaunt(em), here, as frequently with Schiller, when two adjectives are used in the same construction, the ending of the former is omitted.

The cause of this unnatural hatred is unknown to every one, even to the brothers themselves.

26-27. For these two lines the Ratisbon MS. has only this one line:

## "Und trennte früh die jugendlichen Bergen."

- 31. And know that both love me as children, or know that both are inclined toward me with filial affection.
- 34. weil, here used in the older temporal sense of while, for the more common während, solange. gefürchtet, by means of fear, with feared control.
  - 36. die heftig Braufenden, the turbulent ones.
- 37. eines, the spacing of the letters takes the place of *italics*. Other ways of denoting the numeral are: spelling it with initial capital, Eines, or by the use of the acute accent, times.

For the general sentiment of this line, cf. "gleicher Strenge" (l. 35). The father showed no partiality. — Gifenschwere, iron weight.

- 38. vereinend, to unity, but only outwardly, as oxen under a yoke.
- 40. Mauren = Mauern, so often.
- 41. Machtgebot, despotic command.
- 43. nugebeffert, unabated. in der tiefen, deep in the.

- 46. Because he can control the stream by force.
- 50. eingeprefite, smothered.
- 55. Lofung, signal.
- 56. zum Schlachtfeld ward die Stadt, the city became a battlesield. Zum (zur) + noun in dative case often represents (1) the Eng. predicate nominative, as here, or (2) the factitive predicate, e.g., Sie machten ihn zum Kaiser.
  - 59. zerriß, intransitive.
  - 63. Bruderzwift, fraternal strife.
  - 64. bürgerlichem Streit = Bürgerfrieg, civil war.
- 65. Cf. Il. 17 f., eine Welt . . . die euch feinblich rings umlagert. Umgarnt, surrounded (lit., with nets; Garn = yarn, net).
  - 66. nnr, construe with Gintracht.
- 68. Saber, other synonyms used without careful distinction are: Brudersehbe, Bruderzwift, Bruderhaß, Streit, Groll, Zaut.
- 70. Der herricher, plural. It is assumed that both brothers unquestionably are to rule together on equal terms; otherwise the ordinary motive of personal ambition would come in to complicate the plot.
  - 71. sich befehben, reciprocal.
  - 74. unfer Bestes, our best good, our welfare.
  - 80. das nicht zu Soffende, the hopeless task.
  - 85. erhielt (lit., received), brought it about, attained the result.
- 86. '3, acc. with zufrieden, anticipatory of in biefer Stadt . . . fehn; omit the es in trans.
- 88. Unfeinblich fich von Angeficht zu fehn, to look at each other face to face without hostility.
  - 89. verschieden, sc. ift.
  - 95. gewähren = Gewähr leiften, be answerable.
- 96-97. Construe Berberblich with biesem Land, and Berberbensbringend with thnen selbst a chiastic arrangement. The repeated idea in perberblich and Berberben is for emphasis.
  - 99. A mother's exaggeration.

Isabella's opening monologue addressed to the silent elders of Messina corresponds to the prologue of the Greek drama. In this by her rehearsal of the facts which, as she says, they already know, she sets before the audience the events leading up to the opening of the play. Schiller found classic models in the opening of the Seven against Thebes of Æschylus, where Eteocles addresses the citizens upon the distresses of the city; of the Œdipus Rex of Sophocles, where the king treats with the chief priests concerning the condition of the country; and of the Phænissæ of Euripides, where Jocaste relates in detail the history of the ruling family from Cadmus down to Polynices' siege.

One fact is especially brought out, that the father's death offered no new cause to the brothers' hatred, but was only the occasion for its outbreak; not until his death, however, did the family quarrel take on political character, when the feud became civil war.

#### ACT I. SCENE 2.

- 102. Bewährter, trusty. Reblid, in old German, in poetry, and to some extent colloquially, the adjective ending is sometimes omitted in the masc. and fem., as well as frequently in the neut. nom. and acc. The omission of the neut. ending is particularly common in this play.
- 106. (dimerzlich) (üßes, effective oxymoron much used by Schiller.
  - 111. Gin frember Bille, another's will, that of her husband.
  - 112. ihre, refers to Natur.
- 115. Berfammle, pres. subjunctive. It may be translated as if coördinate with the infin. fein. alles, was, all who, i.e., her sons and daughter.
  - 116. alterichweren, heavy with age.
  - 119. ihn = Schat.
  - 120. auf beffre Tage, until better days.
- 130. Rraft and Bug (hendiadys) = Angiehungstraft, force of attraction, strong attraction.

### ACT I. SCENE 3.

Here for the first time enters the Chorus, modelled in general after that of the Greek tragic poets, but with notable changes. (See Introd., pp. xlii f.). Divided as it is into two semi-choruses,

the Chorus represents ideally all Messina, ranged on the side of one prince or the other. The First Chorus represents the attitude of the older, more mature citizens of Messina; the Second Chorus is all for action and deeds of glory, a characteristic of youth.

While we do not find in the choral parts the stanzas arranged in a regular succession of strophe and antistrophe, which are metrically identical, as in the choruses of the Greek tragedy, we do have the same elevated style and lofty diction. basis of the choruses is the dactylic-trochaic measure (with not infrequent anacrusis, an unaccented syllable, or rarely two, at the beginning of the line,) in contrast with the regular iambic pentameter of the dialogues. (See Introd., pp. xxxiii ff.)

- 136. Säulengetragenes = von Gäulen getragen(e8).
- 140. bes Streits ichlangenhaarichtes Scheufal, the adj. termination singt is now generally replaced by sig. Eris, the goddess of discord, was represented with hair consisting of serpents; cf. Schiller's Kassandra: Eris ichüttelt ihre Schlangen.
- 143. Gib, personified like the Greek "Opros, who in Hesiod's Theogony is made to be the son of Eris. Here in a more general way he is called the son of the Erinnyes (Furies), in that they keep watch over oaths as over a son, and avenge their violation. The two princes have sworn upon oath to keep the peace.
  - 145. Zürnend ergrimmt, grows furious with anger.
  - 146. Sc. mir from the preceding line.
- 147. der Medusen, formerly many fem. nouns of this declension took the ending in the gen. and dat. sg., like the masculines. Other examples are: 1. 199, unfrer Sonnen; 1. 265, auf ber Erben.

The meaning is that the opposing Chorus, the followers of Don Manuel, excites a repugnance like that felt for the Medusa's head.

- 150. Shall I grant him the honor of a parley? The refers to Meines Reinbes, perhaps with the special reference to the leader of the First Chorus, Cajetan.
- 152. Gumenibe, another (euphemistic) designation for one of the Erinnyes, Fury. The singular form Eumenis is scarcely used, as they are usually thought of collectively.
- 154. ber waltende Gottesfriede, the prevailing truce of God. The Gottesfriede, treuga Dei or pax Dei, in the Middle Ages was

the cessation of hostilities proclaimed by the Church during festival days and certain days of the week (Thursday to Sunday, inclusive). It was first observed in Aquitaine and was introduced into Germany in the eleventh century during the reign of Heinrich III.

- 165. Weil, see note to l. 34.
- 168. heilende = conciliatory (lit., healing).
- 177. Sene, refers to the ruling family = bie Fürsten, next line. The dynasty is of a Norman race; cf. ll. 206 f. and 226 f.
  - 180. fo will es das Recht, so the law will have it.
  - 181. Mögen, let.
- 182-183. blutig haffend, with bloody hatred, i.e., hatred that causes blood to be shed.
  - 183. ficht . . . an, concerns.
  - 190. erwogen (habe) = have pondered.
  - 192. Prose = Durch die Gaffen des hohen, mallenden Korns.
- 198. Ulimen, mit Reben umsponnen, the custom of training grape-vines upon elms is more common in Italy than in Sicily.
  - 199. Sonnen, see note to l. 147.
  - 202. Note the pleasing effect of the alliteration.
- 203. mit rasendem Beginnen, with mad action. The verb beginnen often = thun, machen.
  - 205. an diefeu Boden, accusative, to this soil.
- 206-207. These lines indicate that it is a Norman race which has invaded Sicily. It is doubtful if Schiller had any particular ruler or family in mind.
- 213. himmelumwandelnde = bie den himmel umwandelt = heaven-encircling.
  - 216. fperren und foliegen = absperren und einschließen.
  - 218. Rorfaren, pirate, corsair.
  - 219. burchfreugt, skirts along, invades, harries.
- 220. Segen = here, treasure; it is "ein gliidliches Land" (l. 212), and so attracts the foreign invader.
- 224. Ceres, also Demeter, goddess of harvest. Sicily furnished the grain supply of ancient Rome.
- 225. der friedliche Ban, der Flurenbehüter, the shepherd-god, guardian of the fields.

- 226. Sc. some adversative word, as fonbern, at the beginning of the line. - This line has generally been taken to refer to Scandinavia, the original home of the Normans or Northmen.
  - 229. flicht(i)gem = furglebigem, short-lived.
- 233. marb, in English we must supply some such word as given, or else translate, theirs became.
  - 234. unzerbrechliche, not to be broken, invincible.
  - 236. Fihren . . . ans, execute, carry out.
- 239. der tiefe, der donnernde Fall, premonitory note as to the outcome of the drama.
- 240. lob(e) ich mir, I am for (lit., I praise to myself). niebrig zu stehen, taking a lowly station.
  - 242. Wetterbäche, torrents, a poetical word.
- 243. bes Sagels unendlichen Schloffen (lit., hailstones of hail), say, endless storms of hail.
- 245. fommen . . . gerauscht und geschossen, the past participle of verbs of motion is regularly used in the sense of a present participle to express the mode of motion after a few verbs of motion, especially fommen,
- 247. Bogengeschwemme, sweep of the waves, one of the numerous words coined by Schiller.
- 248. bie Gewaltigen = jene gewaltigen Betterbache, but the meaning is general. — hemme, subjunctive, (can) restrain. Cf. the use of the subjunctive in characteristic relative clauses in Latin.
- 251. Geht verrinnend im Sande verloren, runs away and is lost in the sand.
- 256. aufgeht, translate literally, rises, carrying out the figure in eine alänzende Sonne.
- 259. The First Chorus extols the mother, comparing her with the moon, her sons with the stars.
  - 265. **Grben**, see note to l. 147.
  - 269. bes Schönen, neut. abstract.
  - 271. vollendete Welt, i.e., completed in the mother and her sons.
- 272-273. nicht Schöneres = nothing more beautiful, but note that in German the adjective is the substantive; so also Soheres (1. 274).
- 277. The Second Chorus praises the sons as towering pinnacles of the world (1. 293), which the sun of fame illumines.

- 282. Ages in history often bear the names of rulers or heroes.
- 283-284. verrauschen . . . verklingen, vanish . . . die away, but both words are used primarily of sounds.
  - 286. spreads the pinions of its obscuring night.
- 288-293. Aber der Fürsten, n. s. w.—"As the highest peaks tower forth solitary out of a mountain-range and receive the earliest gleams of dawn and the last beams of sunset, so always do the names of princes shine forth out of the uniform gray of universal history." Cf. in Leisewitz' Julius von Tarent: "In einem Jahr-hunderte bist du, der Fürst, der einzige von deinen Tarentinern, den man noch kennt, wie eine Stadt mit der Entsernung verschwindet und noch bloß die Türme hervorragen."

This scene brings out the sharp contrast between the two Choruses. The situation is the same for both, both are under the truce; but while the older Chorus greets first the palace and then speaks of the sworn peace, the Second Chorus at sight of its opponent restrains its rage only by recollection of the results of forsworn oaths. On the other hand the Second Chorus is bound by closer ties to its lord, as is evident from the fact that it is the First Chorus (Berengar, Manfred, and Cajetan) which speaks in a disloyal way of the rulers, finding, however, no assent from the Second Chorus.

In the second part of the scene there is presented to the spectator a statuesque group, Isabella and her sons framed in the doorway.

## ACT I. SCENE 4.

- 294. Königin bes himmels = the Virgin Mary.
- 296. Übermut, arrogant pride, Greek υβρις, which according to the ancients called forth the envy and vengeance of the gods.
  - 302. Ergieffung, outpouring.
  - 306. ewig zwei, i.e., were never united in brotherly love.
- 321. Iniritien in, champing. From the earliest times war has been compared to a war-horse. For the general conception, compare Il. 139 f.
- 329. Bas follen diefe hier? why are these (men) here? referring to the Chorus.

- 331. fremde, of strangers.
- 334. Schlingen, snares.
- 336. biese wilben Banben; this is the sem. noun Banbe. Isabella is correct in her judgment of the disposition of the princes' retainers.
  - 340. von Herzen, heartily, affectionately, faithfully.
  - 343. Sc. und at the beginning of the line and hat at the end.
  - 344. fich felbft, dative.
- 346. Die fremde Herrschaft, the rule of another simply, not = foreign rule.
- 348. ben gern versagten Dienst, the service which they would gladly refuse.
  - 349. heralos falide, see note to 1. 24.
  - 350. Schadenfrende, malice.

They envy you your fortune, your greatness, and long for your misfortune, in order to be able to feast upon it as upon a sweet revenge.

- 354. sich . . . forterzählt, is handed down in tradition.
- 357. gefinnt, minded, disposed.
- 360. Geflochten, sc. hat.
- 364-365. The antitheses are between Reigung and Borteil, and between Freund and Gefährten.
  - 367. Anerschaffen, created at birth, birth-given.
  - 368. ihm, refers to the same person as bem (l. 366).
- 369. aweifath, double, i.e., with twofold strength, inasmuch as his brother stands with him.
  - 370 ff. Here the Chorus is indeed the "ideal spectator."
- 370. e8 ift, there is, the e8 being merely expletive to throw the subject after the verb.
  - 372. Bertehren = Bertehr, Treiben.
- 376. Du, ber . . . suidt, when the antecedent of a relative pronoun is in the first or second person, the verb of the relative clause is in the third person, unless the personal pronoun is repeated after the relative.
  - 381. Gin jeber, sc. von euch.
  - 382. Und, as if und bennoch. weicht, is inferior to.
- 383. es, anticipatory of euch . . . zu sehn. Omit in translation. euch, reciprocal.
  - 390. ein Frevler an, an offender against.

- 397. Her ift das Mein und Dein, complete with nicht mehr zu sondern understood, here there is no longer any separation to be made between mine and thine, between revenge and guilt.
  - 399. Bette = Bett.
- 400. **Ediwefelstroms** = sulphur-stream, i.e., of molten lava. The nearness of Etna lends effectiveness to the figure.
  - 402. Lavarinde, crust of lava.
- 403. bem Gestuben = bem gesunden Boben, the formerly cultivated, inhabited land. The figure is as if a disease had come upon the healthy land.
  - 411-412. fteigt hinauf in, goes back to.
  - 412. unverftand(i)ger, unreflecting, unthinking.
  - 417. Rinberftreit = Streit von Rinbern.
  - 418. fortgezeugt, propagated.
- 419. Unbill, Schiller himself in the Hamburg manuscript wrote Feinbschaft in explanation of Unbill. geboren, sc. hat.
  - 422. Anabenfehde = Fehde von Anaben.
  - 423. fortfampfen, continue (lit., fight on).
  - 428. unabtragbar, which cannot be paid. Soulb. debt.
  - 429. Der Siege göttlichfter, the most divine of victories.
- 434-439. The double attitude of the Chorus is here very noticeable: in ll. 434-436 it speaks as the "ideal spectator" (cf. l. 370), while in ll. 437-439, as the subject of the ruler.
- 441. Röcher, the figure is very common in Greek poetry, where words are often compared with arrows. Cf. ll. 584 f.: ben bittern Pfeil des raschen Worts.
- 445. ber ench finnlos wütend treibt, which impels you with senseless fury.
- 446. des Sausgotts, one of the Penates, whose abode was the family hearth.
  - 448. Wechselmords, mutual murder.
- 451. bas the banifife Baar, Polynices and Eteocles, sons of King Œdipus of Thebes, who are said to have fallen in a duel, each by the other's hand. Even the flames of the funeral pile on which they were burned separated into two parts.
  - 459. zweigefpalten = entzwei (in zwei) gefpalten.
  - 460. schauderud, horrifying.

The glad tones of Isabella at the beginning of the scene contrast sharply with her suppressed sorrow at its close. At the beginning of the scene she prays to the Queen of Heaven that her joy may not become presumptuous pride; at the close she commends her sons to the demon of strife they seem to be madly following.

Her efforts at reconciliation are varied and ingenious. At first she merely questions them together and individually as to their feeling. The words of the Chorus call her attention to them and her speech takes on a political character; she sets reconciliation before them as a measure demanded by political shrewdness. She next puts it on a personal basis, and points out their mutual suitability as friends. Her next attempt is an appeal to their manly dignity, which ought to scorn the boy's quarrel they are continuing. As mediator she then takes the hands of both and urges them to immediate decision. In her final despair she challenges them to do their worst.

Externally the scene resembles the scene in Euripides' Phanissæ in which locasta attempts to reconcile her sons, but in strong contrast to their mutual accusation and self-defense is the obstinate silence of Don Manuel and Don Cesar.

# ACT I. SCENE 5.

The Chorus begins and ends the scene with a short rhymed stanza. The rest of the scene is made up of brief, pithy speeches of equal length (except in three cases), forming what is called stichomythy; but whereas, ordinarily, opposing sentiments are expressed in the replies, here we have a parallel, confirmation, or completion of the preceding remark. (Cf. for the usual sort ll. 1708-1740.)

- 461. die fie gesprochen, sc. hat.
- 464. Ich nicht vergoß, the Chorus disclaims all responsibility for the feud. By anticipation they seem to see the double murder as having already occurred before their eyes.
  - 473. wer = he who, subject of both seiht and fennt.
- 485. bir = in bir, an imitation of the Greek dative construction. - versöhulich, placable, forgiving.

- 488-489. Don Manuel finds the way out of the difficulty by putting the blame upon their partisans. Don Cesar eagerly seizes upon this in the following lines.
  - 491. entfrembet (haben).
  - 496. Die Berführten, the ones misled.
  - 497. fremder Leidenschaft, of others' passion.
  - 500. Bruderhand = Band eines Bruders.
  - 501. nithite, nearest by ties of blood and now of love.
- 504. eine Ahnlichfeit, a vague allusion to Beatrice, but Don Manuel keeps his secret from his brother.
  - 505. noch munderbarer, with even greater wonder.
  - 508. fauftgefinnte, gentle.
  - 518. '8, acc. with anfrieden.
  - 525. Bas, with the force of warum, as often.

With this scene all the foundations necessary for the ascending action are laid, and the exposition (cf. Introd., p. xxvi) is concluded. The brothers had first to be reconciled, in order that we might have the change from fortune to misfortune which tragedy requires.

### ACT I. SCENE 6.

- 531. As in the Greek drama, the coming of the messenger is announced. (Cf. also ll. 1564, 2114.)
- 533. bein = beiner, gen. of personal pron. construed with harret.
  - 539. Rampfeswut = But des Rampfes.
- 541. Shönig, Phenix, a fabulous bird, which, having attained a great age, burnt itself upon a funeral pile of spices, and arose rejuvenated from the ashes.
- 543. Wein Botenfiab ergrint, in ancient times a messenger of good tidings adorned his staff with garlands. Here, however, the language is merely figurative = I bring good news.
  - 545. versammeln, bring together.
- 553. mitfreuend teil' in fit, I joyfully share it. The idea of joy receives emphasis from the repetition of the similar words.
  - 555. finden wir une, we shall meet.
  - 556. fodert = forbert, cf. note on p. 2, l. 10.

- 559. bein Anblid, the sight of you.
- 560. Bergensfreunde, bosom friends.
- 561. Der langgebnud(e)ne Trieb, the shoot long kept back, i.e., the germ of brotherly love, an expression taken from plant culture. - nur belongs with both freud'ger and macht'ger.
- 563. Nachholen, retrieve. verlorne, lost, because not enjoyed. mit fichtbarer Zerstreuung, Don Manuel shows his absence of mind in his brief replies to Don Cesar and his evident willingness to be left alone. It is by just this coolness and indifference of Don Manuel that Schiller skilfully avoids having the frank and impulsive Don Cesar tell his secret.
- 569-570. Der Liebe . . . Leben, Leben nominative. In this Don Manuel speaks equivocally, seeming to Don Cesar to refer to their brotherly love, but really thinking of his own love for Beatrice.
  - 571. Enthedt', preterite subjunctive, if I should disclose.
- 573. fein Geheimnis trenn' (present subjunctive), let no secret separate.
  - 579. ber Solle Bforten, a Homeric and biblical expression.
  - 584. Und is understood at the beginning of the line.
- 586. Nicht Burgeln . . . foliagt, does not take root. The meaning is that a hasty, angry word, as uttered, does not have permanence, unless (l. 588) heard and pondered by a suspicious enemy.

This scene contains the initial impulse (cf. Introd., p. xxvii), the announcement of the finding of the lost. That which seems to be good fortune gives the first impulse to the tragic action, the destruction of all joy. We have, too, the first of the series of secrets, which form so important a part in the structure of this drama.

## ACT I. SCENE 7.

- 593. The Chorus, as spectator, remarks upon Don Manuel's absence of mind in the preceding scene and thus opens the way for him to tell his secret love.
- 594. vertenneu = nicht wieber ertennen, fail to recognize. Berfennen more frequently means to mistake or to misjudge.
  - 596. gutmeinend, well-meaning.
  - 606. Mag. let.

- 610. munbernh, personal intransitive, while at present this verb is regularly used only impersonally or reflexively, and here one, would have to say fich munbernh, or fich permunbernh.
  - 614. Freudenfittichen, pinions of joy.
  - 615. Glanzesmeer, sea of radiance.
  - 619. bente mir, imagine.
- 624. Dem Ramenlosen = bem Unberühmten, unrenowned; cf. l. 1869, Unbekannten. His name she did know (cf. ll. 1800, 1822), though knowing nothing of his family, so that he was, in a sense, nameless to her.
- 628-633. The lover's rising feeling is expressed by the lyric warmth of these lines, and the poet, as it were involuntarily, falls into rhyme.
- 630. Längst spart' ich mir, for a long time I have treasured up for myself.
- 631. **Bohl**, to be sure. es, refers to das Schöne, next line—proleptic use. fein, its own.
  - 632. Soheit is the subject.
- 637. feltfam wunderbar, both adjectives (neuter) are without ending. See note to l. 102.
  - 641. Falten Sieg = Faltenjagd, Beize, hawking, falconry.
- 645. In jeder Ariegs- und Jagdgefahr, in every danger of war and the chase, the common ellipsis in the case of compounds having the same final element.
  - 646. Mag = barf, a rather uncommon use.
  - 652. in verschloffner Labe, a reference to the story of Pandora.
- 659. Damous, in the modern, not the ancient Greek sense of the word.
  - 667-668. The figures are those of uninterrupted continuance.
  - 674. schwärmenb, roving.
  - 675. ber Jagb, genitive. verschlung'nen, labyrinthine.
  - 678. Raubernebel, magic cloud.
  - 682-684. Cf. ll. 37 f.
  - 694. erzielen = treffen.
  - 698. wundernd, see note to 1. 610.
- 699. Noune, Beatrice were the garb of a nun, but was not a nun. Cf. 11, 737 f.

- 702. ausholend, ready, said of the motion of the arm preparatory to throwing, striking, etc.
  - 712. bammerhellen, twilight (adj.).
  - 714. Befinnungefraft, consciousness.
- 716. Sora, hour for prayer, the "hora regularis." Cf. in Julius von Tarent II, 2, where Bianka says to Julius: "Boren Sie! die Glocke zur Hora läutet."
  - 719. The Chorus expresses the feeling of the spectator.
- 723. Don Manuel, preoccupied with his own narration, does not at first give heed to the terrified utterance of the Chorus.
- 725. Dem Leben . . . ansgefunden, my life had discovered its meaning (true content).
- 729. Himmelsbuntte, here = Buntte des himmels, quarter of the sky. Hardly in its usual sense of senith.
- 742-743. The spectator, who has already learnt from the words of Isabella to Diego (l. 117 f.) that she has entrusted to the cloister "a dear treasure," begins to have the fearful suspicion that Don Manuel's beloved may be his sister. This fear becomes reality and thus produces a more and more intense sympathy for the hero - a striking example of Aristotle's tragic effect.
  - 744. rühmt fie fich, does she boast herself, Homeric expression.
  - 746. Sich felber, dative.
  - 753. wiffend nur, only if I know the facts .- dir nüblich, to your profit.
  - 763. vertröftet, put off (until), held out hopes to . . . (of).
  - 765. Has he not designated it with more precise hints?
- 766. Seit wenig(en) Monben, i.e., since the death of the prince. when Isabella began to think of bringing Beatrice home.
  - 769. fcbpfen, obtain.
- 771. Wo fein Gewinn an hoffen, sc. ift. brobt, intransitive, with Berluft as subject.
  - 777. beforgen, apprehend.
  - 781. auriide: = auriid:, used for the sake of the meter.
- 790. Beld . . . That, what a bold, rash robber's deed! In this line the Chorus speaks as the ideal spectator; in the next, as the subject of the prince again. It is characteristic that it is the leader of the older, more prudent First Chorus who reproves such a deed of violence.

793. rafche, impetuous. — fühn, rashly.

794. Riviter ber Barmherzigen, the Order of the Brothers of Charity was not founded until 1540, and the Sisters of Charity (here referred to) still later (1634), but this is an anachronism of no importance in a piece of this sort, which does not require a precise historical setting. In the Tell, at the close of Act IV, Schiller introduces six barmherzige Brüber.

795. abgefchiebner, secluded.

800-801. nichts weniger . . . als, anything but.

801. in bem Glauz, dative, not accusative, and, therefore, ber Fürstin refers to Beatrice, as wife-to-be of Don Manuel.

802. Fußgeftell, pedestal, referring to the throne.

814. But she shall engage all my attention, referring to the following lines.

815. anjest = jest, archaic word.

815-844. The clothing and ornaments which Don Manuel is to buy for his bride are enumerated one after the other, from the sandals to the myrtle wreath, and afford us thus a picture of Beatrice as Don Manuel wishes her to appear before the people. Cf. Homer's description of Agamemnon dressing (Iliad II, 42 ff.), and Lessing upon the subject in Laokoön XVI. It is characteristic of the more mature Don Manuel to think first of the adornment of his bride; he wishes her to appear as a princess. The younger, more careless Don Cesar, on the other hand, does not trouble himself with externalities. Cf. II. 1149 f.: ith will nur bith von bir; nichts frag' ith nach bem andern.

818. Runftgebilb', artistic creations, possibly in the more specific sense of embroidery.

820. zartgeformten, delicately shaped.

821. Runftgewebe, fine fabrics.

823. Des Atna . . . Singt, the summit of Etna is nearest of all Sicily to the sun.

825. Ban (lit., structure), say lines.

832. Citabe, cicada, an artistically wrought buckle or clasp in the form of the insect of that name. — Spangen, bracelets.

835. Meeresgöttin, goddess of the sea, Amphitrite, wife of Poseidon (Neptune).

- 839. bie Farbenbline freuze, mingle its blaze of color; Schiller coined the noun.
  - 840. Haarichmud, hair ornaments.
  - 842. einem hellen Lichtgewölf, airy clouds suffused with light.
- 843-844. And let the beauteous whole be crowned in completion with the maidenly garland of myrtle.
  - 848. Belter, palfrey, lady's saddle-horse.
  - 852. ebeln Steinen = Ebelfteinen.
  - 855. Des Ritterstaates, of knightly state.
- 859. wartet mein, wait for me, for which the more usual expression now would be, wartet auf mid, the other expression now meaning wait upon me, care for me.
- 859-861. **Was... Munbe**, the cautious Don Manuel guards his secret, while the hot-blooded, open-hearted Don Cesar has confided in his retinue from the very first, and spread out the net of spies (1.1137).

The above scene is really a part of the exposition, but the poet has skilfully brought in this narration of past events to explain Don Manuel's present state of feeling.

### ACT I. SCENE 8.

- 862. beginnen = thun, machen.
- 870. Bindesweben = Bindeswehen, blowing of the wind, say breezes.
  - 871. Rraufelnd, into ripples. ftodende, stagnant.
  - 873. gelagert an, couched by.
  - 883. Mir, sc. gefällt. Notice the alliteration.
  - 885. verkümmert, pines away.
  - 888. eben, adj., level.
  - 892. Selber bem Feigen, even in the cowardly.
  - 893. Figurative: Can we not devote ourselves to love?
  - 894. Wallet, make pilgrimages to.
  - 895. Da, i.e., in love, taking up Cajetan's expression 1. 866.
- 899. sie = bie gefässige Tochter bes Schaums, next line. Love spreads a deceptive, charming veil over the prosaic in life.
- 900. gefällige = anmutige; Aphrodite (Venus), who was born from the foam of the sea.

- 901. Gemeine = alltägliche, commonplace. Traurigwahre, sorrowful reality, the sadly real.
- 908. Diana (dative), metonymy for the chase itself. Hunting requires strength, endurance, hardening, renunciation qualities which do not belong to the contrasted voluptuous goddess Venus.
  - 910. am bunfelften nachten, become deepest night.
  - 915. laden, summon.
- 920-921. ber blauen Göttin, goddess of the blue sea, Amphitrite; but the expression merely = bem blauen Meer, metonymy.
  - 922. Spiegelhelle, mirror clearness.
  - 935. Binbedrose, compass (lit., rose of the compass, compass-card).
  - 940. Bellenreiche = Reiche ber Wellen, realm of the waves.
  - 941. Meeresflut, billows of the sea.
  - 942. fo fest sie (auch) ruht, however firmly it rests.
- 945. Frieden, more usually Friede in the nominative. With this line the thought of the Chorus turns to foreboding.
  - 947. gefdieben = ausgefdieben, ausgeworfen hat, sent forth.
- 956. fegenlofer Bunb, because founded on wrong-doing, and unblessed by the parents.

### Of Olefferrants - Stanto cinco Proces.

- 962. Gemahl, neuter = either husband or wife, according to older usage. Here of course = Gemahlin.
  - 964. fie = Isabella.
- 974-977. Cajetan finds an explanation for the causeless hatred of the brothers.
- 979. Rach(e)götter, gods of vengeance, in general, instead of the more specific Furies. schaffen = wirsen.
  - 981. ericheinen = fich zeigen.

The above scene falls naturally into two parts. The theme of the first part (ll. 862-939) is in the question of Cajetan (l. 862, "Bas werben wir jest beginnen?"), thus considering their own future. The second part is an expression of anxiety for the future of Don Manuel and the whole princely house. It begins with the melancholy reflection (l. 940) that all human fortune is as changeable as that of the mariner. The key note is found in l. 945:

"Sorge giebt mir biefer neue Frieden."

The metrical change very nearly coincides with this division. Up to 1. 944 we have a rather rapid movement, but with 1. 945 begins the heavy trochaic pentameter. In the more lively first part alliteration is frequent: 11. 872-873, 874-875, 883, 886, 890, 894, 897, 903, 904, 910, 934, 938, 944.

#### ACT II.

Argument. — In the *first* scene Beatrice is waiting alone in a garden, and expresses various changes of feeling towards her absent lover. She tells of her attendance, unknown to Don Manuel, upon the funeral of the late prince, and of her experience with a passionate unknown youth, whose conduct frightened her. On hearing footsteps she rushes to meet, as she supposes, her lover.

The coming of Don Cesar and his Chorus forms the second scene. He tries to reassure her fear, and tells how he has vainly sought her everywhere since that first day he saw her, until today. He announces himself as Don Cesar, prince of Messina, declares to the Chorus Beatrice as his intended bride, and departs, leaving his followers to guard her.

The *third* scene consists of homage to their future princess by the Chorus, and a terrified burst of feeling from Beatrice before she flees into a nearby building.

The Chorus, meanwhile, in the fourth scene sing the good fortune of princes, and go to guard the entrance.

The fifth scene is laid in a room of the palace. Isabella tells her sons her own secret, that their sister did not die in infancy, as had been reported. The father had wished to have her exposed to die, because he had been warned by an Arabian astrologer that he would have a daughter, who would prove the destruction of his two sons. She herself, however, had been assured by an aged monk that this daughter would unite the brothers, who were even then hostile, "in an ardent flame of love," and consequently had saved her child's life by sending her to a secret asylum. Fear of the father, and since his death the civil war had kept them apart, their only communication being through a servant, who had been entrusted with the secret. She has at last

sent for her daughter, whom she is momentarily expecting. Each of the princes now announces publicly that on this day he will bring to the palace his intended bride. Don Cesar tells the story of his first meeting with his beloved at his father's funeral. Isabella expresses her satisfaction.

In the sixth scene Diego returns with the news that Isabella's daughter, Beatrice, had early that morning been carried off by corsairs. He also confesses that he had allowed her to attend the obsequies. At Diego's first mention of the name Beatrice, Don Manuel is seized with the fear that possibly his love and his sister are one, especially as each has been brought up secretly in a convent and now been carried away during the same night. The funeral incident tends to relieve his doubts, but to be completely assured he hurries away to find his Beatrice. Don Cesar, having learned from his mother at what cloister his sister had been kept, starts out to find her. First, however, he will send his bride to the palace. Her daughter's mishap recalls to Isabella the old curse which rests upon the house.

### ACT II. SCENE 1.

- 987. bas wefenlofe Edweigen, the intangible silence; silence is a thing without substance.
  - 988. wie weit = wie weit . . . auch, however far.
  - 990. ein raufdenb(e8) Behr, a roaring dam (weir).
  - 991. völferwimmelnbe, teeming.
  - 993. dumpferbrandend, with heavy surging.
- 995. in biesem Furantburgroßen, in this fearful immensity. To the convent maiden both the city and the great sea are objects of terror.
  - 996. fortgeschlenbert, flung forth.
  - 1000. Wiesenquelle, meadow-brook.
  - 1003. Riefenarm, giant arm.
  - 1005. leichtem, light, slight.
  - 1008. bethörend, with infatuation.
- 1016. A complete change of feeling from regret to passionate longing.

1020. verfichre, reassure.

1026. von bem mütterlichen Schof, from my mother's bosom.

1028. ging ... verloren, was lost; cf. the description she gives from hazy recollection, ll. 1845 ff.

1029. Itill am stillen Ort, note the effectiveness of the repeated word.

1030. In the glow of life associated with shades, i.e., with the nuns, who were dead to the world.

1033. nennen, express.

1036. löfen, can dissolve; so the simple verb is frequently to be rendered.

1038. verhängten, foreordained.

1041. Gin bringt ber Gott, Zeus, who in the form of golden rain found access to Danaë, mother of Perseus, though she was shut up in an iron tower by her father Acrisius.

1043. Damon, divinity, according to the original Greek meaning—not necessarily malevolent.

1044. Wär' es an öbe Rlippen angebunden (es = sein Opfer), the princess Andromeda bound to desolate cliffs, was freed by Perseus, who came riding on his winged horse Pegasus. The comparison, however, is not altogether in place here.

1045. Atlas (genitive), the Titan who supported the heavens.

1051. mich . . . bescheiben, be content.

1059. A repetition of the motif of deceived expectation of l. 982.

1072. in bie nahe Riraje, where Don Cesar's spy had seen her. Cf. ll. 547, 1141.

1078. Bu ber Göttlichen, the Holy Virgin.

1080. Wenn ein Laufcher mich erspähte, her foreboding of what proves to be the fact is highly tragic.

1087. die fremden Menschenscharen, the crowds of strangers.

1088. frevelm, archaic and poetical for frevelhaftem = wicked, presumptuous.

1102. Dieser stillen Schulb, gen. with bewußt. Her secret guilt (stillen = geheimen) consisted in keeping from him the fact that she attended the funeral of the prince and there met with Don Cesar. Her tragic fault is similar to that of Emilia Galotti (II, 6).

Beatrice's soliloguy falls into five natural divisions:

- 1. Three strophes, each of eight lines, in iambic pentameter, with alternating masculine and feminine rhymes, expressing her unrest.
- 2. Three shorter strophes of irregular verse-length and rhyme, in the more lively iambic-anapestic rhythm, expressing her bitter self-reproach and then her longing for her lover.
- 3. Five longer strophes of varying length, corresponding in rhyme and meter to 1, give in a calmer mood a description of her love.
- 4. New anxiety appears in the following short trochaic verses (ll. 1058-1102).
- 5. The seven closing lines, as she hastens to meet her supposed lover, again show lively emotion, expressed by the rapid movement of short, unrhymed trochaic-dactylic verses.

Thus Schiller has in a masterly way made form correspond to inner content.

The climax of the scene is reached in ll. 1056 ff.:

Ein ewig Rätfel bleiben will ich mir, Ich weiß genug, ich lebe bir!

## ACT II, SCENE 2.

1110. Was feh' ith, the violent plunge from exulting joy into horrified pain, brought about by the "recognition" (anagnorisis), produces a highly tragic effect.

1111. It is not the weapons which terrify her, but Don Cesar himself.

1120. eines Engels Lichterscheinung, a bright angelic apparition.

1140. glüdbetrönte, crowned with success.

1144. baß, in order that. - feft . . . faffe = festhalte.

1145. mich verwahre vor, secure myself against.

1148. bes, demonstrative, of this.

1150. dem andern, neuter, the rest, anything else.

1152. verbürget und beschworen, assured me beyond all doubt (lit., given bail for and confirmed by oath).

1155. Die Freiheit . . . und die Bahl, hendiadys, = die freie Bahl. Cf. note to l. 130.

Beatrice fonubert suring, she has the added fear that the mighty prince, Don Cesar, may prevent her union with Don Manuel, whose rank she does not yet know (cf. l. 1826). Don Cesar again misinterprets her action.

1165. fich, dative. - bas Schone, subject.

This scene has been charged with psychological improbability, because Don Cesar takes for granted Beatrice's love, and presents her to his knights as his bride, without her uttering a word. But his very nature is to be proud and assuming, and he cannot for a moment believe that he, prince of Messina, can be refused by the unknown girl.

The charge made against the probability of Beatrice's silence is, perhaps, harder to meet; but we must find the explanation, as Schiller evidently intended, in her utter helplessness in the face of fear. In the preceding scene she says: "mich ergreist ein schaubernbes Geschill, es schrecken mich selbst das wesenlose Schweigen"; again: "es stürmen alle Schrecken auf mich her"; later: "mich umschlingt ein lastes Grauen"; of her entrance into the neighboring church she says: "talt ergriff mich das Entseun"; and most important of all, merely upon recollection of her former meeting with Don Cesar: "noch durchschauert sastes Grauen... mir die Brust." Suddenly, after her joyful outburst, she comes upon the dreaded Don Cesar in person, and she is helpless. His report of her discovery and his confession that he is Don Cesar only add to her terror. Even after his departure she stands in this trance; cf. the stage direction of Scene 3, "aus threm Schrecken erwachend."

# ACT II, SCENE 3.

- 1178. ber Sieg, over Don Cesar's heart.
- 1183. Dreifaches Seil dir, a threefold salutation to thee.
- 1184. Mit glidlichen Zeichen, under favorable auspices, the reconciliation of the princes.
- 1186. götterbegünftigtes, favored of the gods, because powerful and famous. The praise of the Second Chorus is all for external pomp.

1187. hängen, more properly hangen when intransitive.

1193-1194. Die . . . Alten = the Penates.

1196-1197. Hebe, goddess of youthful beauty, and Victoria, goddess of victory, represent qualities which Beatrice herself possesses.

1199. bes ewigen Staters = Zeus. Phidias' masterpiece, the Olympian Zeus, represented Nikē (Victoria) poised thus upon his hand.

1200. Ewig . . . gespannt, absolute construction.

1201. eutweicht, shall depart.

1206. Den Gürtel ber Aumut, this girdle of gracious charm belonged to Aphrodite and made the wearer irresistible.

1207. Sham, modesty.

1209. Erlebt mein Auge, now meets my eye (lit., my eye lives to see).

1222. pertilgend, to extermination.

1226. Schlangenhaß, serpent-like hatred.

1227. Schredenichidial, fearful fate.

Beatrice hears nothing of the salutation and homage of the Chorus. Her language is in extreme contrast to theirs: they begin with "Seil bir," she with "Seile mir!"; they speak of her as a fortunate one entering into a fortunate house, she calls herself most unfortunate and the house a "fearful race," a "vortex of hate."

# ACT II. SCENE 4.

1231. beneib' id, the Chorus speaks of the enviable lot of a prince, who can appropriate everything that is beautiful and costly.

1241. fid. . . vergleiden, come to a settlement. The prince chooses even before the allotment.

1246. heimführt, leads home (as bride).

1248. eigen, for his own.

1257. Ungeweihter, unhallowed one.

The Chorus has here a calming effect upon the spectator, whose feelings have been wrought up to a high pitch by the preceding tragic events.

# ACT II. SCENE 5.

- 1268. fampfgerüftet, prepared for conflict.
- 1270. nachtgewohnte, nocturnal.
- 1271. zerstörten Braudstatt, sire-destroyed ruin (Brandstatt = scene of constagration).
- 1272. Wit altverjährtem Eigentum, with prescriptive (right of) possession. A right by prescription in law is a right acquired by a long term of years.
  - 1285. er = biefer Tag. Isabella tells her secret.
- 1305. May it never again return; in English we cannot use the relative clause to express a wish, and must insert a parenthetical clause having a personal pronoun as subject.
- 1308. Traum, Schiller replaces the oracles of the ancient tragedy by prophetic dreams.
  - 1314. bas Gebälf, i.e., of the house.
  - 1316. Feuerflut, flood of fire, conflagration.
  - 1317. Gefichte, vision.
- 1318–1319. einen sternefundigen Arabier, an Arabian versed in astrology = an Arabian astrologer.
  - 1332. der Mutterliebe, dative with the impersonal gebricht.
  - 1337. Liebesgötter, Cupids.
  - 1345-1346. fromm Gepaart, a guileless pair.
  - 1348. das Herz = my heart.
  - 1352. Liebesglut, glow of love.
- 1354. Dem Gott der Bahrheit = the God of the Christian religion. dem der Lüge = the God of the Mohammedan religion.
- 1355. bie Gottverheiß(e)ue = bie von Gott verheißene, announced by God.
  - 1359. ber Schwester, gen. with the intr. impersonal braucht.
- 1364. ben heißersiehten (Anblich), ardently desired (lit., implored, but she had only herself to ask for the sight of her child).
  - 1367. finfter grübelnbem, gloomily brooding.
- 1370-1372. Introduction of Isabella's motive for her long silence about her daughter after the death of the prince.
  - 1374. nuanslöschlich wütend, with inextinguishable fury.
  - 1379. Mutterftimme = Stimme einer Mutter.

- 1385. Friedensengel = Engel des Friedens.
- 1392. Don Manuel now tells his secret, but only in part, according to his secretive nature.
- 1410. Die schönste... der Mutterkronen, the most beautiful crown a mother can wear, the joy of seeing her son happily married.
  - 1413. Don Cesar now discloses his secret.
- 1421. das Feindlichstreitende vermählen, unite those striving in enmity (neuter collective).
  - 1432. Unermeßlichfeit, acc. with in.
- 1439-1441. Isabella's exuberant, boastful exultation over her expected happiness heightens the tragic effect. Thus Niobe boasted that she was the most fortunate of mothers, and soon all her children were slain.
  - 1444. Davon = von benen, of whom.
  - 1453-1454. in fich felbft Bu fpinnen = fich einzuspinnen.
  - 1455. unzugangbar = unzugänglich, inaccessible.
  - 1465. Simmelsfeuer, heavenly fire.
- 1466. Die = biejenige, bie, fem. agreeing with Soune, he who brightens the whole world declares himself. The play upon words is difficult to reproduce in English.
  - 1470. I am willing to judge the pearl by its pure lustre.
  - 1475. I look for rash, youthful deeds in you.
  - 1476. auf thöricht(er) kindischer, sc. That.
- 1478. bes Gestirnes Macht, this superstitious belief in the power of the stars is in accord with the general view of the characters that they are governed solely by fate, whereas it is their own actions, their guilt, that finally leads them to ruin.
  - 1481. Nicht wahrlich folches Eitle, in truth no such vain (thought).
  - 1489. 3m Bolfsgebräng, in the throng of people.
- 1489-1490. wohnten wir Ihr bei, we attended it; ihr = Toten-feier.
- 1494. bas Shiff, the nave. In this description of the prince's funeral, Schiller recalls many details of that of Duke Karl Eugen of Württemberg.
- 1495. Genien, genii. These, in the ancient conception, were the good spirits which conducted men through life, like our "guardian angels."

- 1498. weißbefrenztem, with its white cross.
- 1499-1500. ben Stab ber Berrichaft = the sceptre.
- 1502. Wit . . . Gehäng, with diamond-studded belt.
- 1503. alles = alle, neuter collective.
- 1507. fortflung, archaic form for fortflung.
- 1513. dem Riederfahrenden, that which was descending.
- 1514. Geraphefügeln, seraphic wings.
- 1529. duntel mächtig, wunderbar, with strange, mysterious power.
- 1532. This line rests on the authority of the Hamburg MS.
- 1533. schweben, play.
- 1537. weben, move, act.
- 1538. ohne Worteslaut = ohne den Laut eines Wortes.
- 1539. ohne Mittel = unmittelbar, directly, without any medium.
   geistig, in spirit.
  - 1544. Sötterftrahl, divine beam.
- 1546. When like meets like. There is here no idea of kinship in Berwaubtes.
  - 1549. fall' . . . bei, approve, agree with; this sense now obsolete.
  - 1552. das duntel mich befeelt, that strangely animates me.
  - 1556. Bühlt fich fein Bette felbft, wears for itself its own bed.
  - 1560. To the mightier, ungovernable divine hand.
  - 1563. Their thoughts are noble, as is their birth.

In this scene of disclosures none of the three persons makes the one all-important discovery that the three loved ones, Isabella's daughter and the intended brides of Don Manuel and Don Cesar, are one and the same.

# ACT II. SCENE 6.

- 1564. trener Ruent, biblical expression. Again the messenger is announced. See note to 1. 531.
  - 1569. Die höchfte Freude, tragic irony.
- 1573. **Beatrice** (pronounced Béatritsche). Don Manuel is struck by the familiar name. On account of his repetition of the word the line has seven feet:

Bo ift fie? Bo ift Beatrice? Beatrice! Bielb!

Don Manuel ift um fie beschäftigt. It is to be noted that during this time Don Manuel is busied about his grief-stricken mother and apparently hears nothing of the dialogue between Don Cesar and Diego. Not until his mother has aroused herself in indignation does he again speak (l. 1630), then going back to Diego's first report (l. 1578).

NOTES

1595. rettet fich, takes refuge.

1604. Die Wohlverschloffne, the well-guarded one.

1608. Brang, constraint (of the vow and the convent's rules).

1609. Omit Die and sids in translation, though really hatte is understood at the end of the line, making a complete clause.

1614. Der Bieberfehr, genitive with vergaß, a construction now passing out of use.

1616. Don Cesar suggests her voluntary flight, at which his mother takes great offence.

1618. pflichtvergeffen, forgetful of duty.

1622. Selbenarm, strong arms.

1624. bulbet, imperative.

1629-1639. Impetuous Don Cesar rushes off, without a single clue, to find his sister. Don Manuel remains, struck by the messenger's report. There is so close a correspondence in the facts with his own deed that he is deeply disturbed. Only a word of explanation is needed, but Isabella in her anxiety will not speak that word. To her it seems to be a question without pertinence in this time for action.

1640-1674. Just as the disclosure needed to solve all seems imminent, the old servant introduces a new train of thought, which relieves Don Manuel in a measure of his suspicion (cf. l. 1660 and the preceding stage-direction), for he does not believe that Beatrice has ever before left the convent-walls. Yet his doubts are not wholly at an end, for Beatrice had asked him for permission to attend the Prince's funeral, so that on leaving he gives the stern command (l. 1674): "Folge mir nicht! Spinweg, mir folge niemonb!"

1647. bem Neuen, neuter.

1651. Lag fie mir an, she importuned me.

1667. ahnungsvollem Zuge, presageful attraction, impelling pre-

- 1673. Don Cesar returns to get some clue.
- 1686. langfam fteigend, with gentle ascent.
- 1687. Like a silent abode of the shades.
- 1698. laftend, with heavy weight.
- 1706. Isabella's words prepare us for the approaching tragic crisis.

Beatrice forms the centre of interest of the second act; not, however, by her action, but by the fate in which we see her involved. Indeed, the dramatic movement in this act is slight. Two of the six scenes are monologues, and two more are practically such; while even the sixth scene is but a narration in dialogue form.

#### ACT IIL

Argument. — In the *first* scene Don Manuel's knights, bearing bridal gifts, come to the same garden as in II, I. Don Cesar's Chorus contests their entrance. High words ensue and swords are drawn. Beatrice, who is a witness to all this, prays that Don Manuel may not come at this dangerous time.

In the second scene Don Manuel comes, and orders peace in the name of the recently established alliance. The Second Chorus departs at his command, and the First Chorus withdraws to the background.

Beatrice, in the third scene, as yet ignorant of the rank of her lover, is greatly afraid that some harm will come to him from the adherents of his princely rival, Don Cesar. To reassure her, Don Manuel tells who he really is. Beatrice's recollections of her mother's appearance, and her confession that she had been present at the 'late prince's funeral show Don Manuel that they are brother and sister.

In the fourth scene Don Cesar, followed by the whole Chorus, rushes in upon the pair. In his rage at what he takes to be the faithlessness of his brother, he stabs Don Manuel. Then, ordering his Chorus to take the swooning Beatrice to the palace, he hastens away in search of his sister.

The fifth scene contains the lament of the First Chorus over the

body of their dead master, and their prediction that avenging furies will follow the murderer. They carry the body to the palace.

#### ACT III. SCENE 1.

The rhymed stichomythy of the Chorus, interrupted by the anxious utterances of Beatrice, forms a fitting introduction to the conflict of the brothers.

1717. Erstbesitienben, first possessor. Cf. the Latin proverb: "Beati possidentes," and our "Possession is nine-tenths of the law."

1729. Nichts, adverbial, not at all.

1731. er = Don Manuel, not Don Cesar, of whom the Second Chorus has just spoken.

1732. besiegt ihn weit, is far superior to him.

1734. bies ift feine Beit, i.e., evening. Cf. the words of the Chorus to Don Manuel, ll. 642 f.

1739. Cf. l. 887.

1744. Schlinge and Net, acc.

1747. täufchet, disappoint, refuse.

### ACT III. SCENE 2.

- 1753. Der mit gezudter Angenwimper nur, who even so much as with a quivering eyelash.
  - 1758. auf immerbar, tragic irony.

1771. ber Unichulb, gen.

1772. friedeftörend, peace-destroying.

1778. Bas beginnen ? = Bas follen wir beginnen (thun)?

1780. Span = Zwist, disunion, a South-German word, frequent in old chronicles. (Cf. wiberspenstig.)

1780-1781. in . . . brängen, subject of bringt.

1781. vielgeschäftig, officiously.

1782. öfterer (= oft) is a double comparative of oft (cf. mehrere), arising probably from the weakening of öfter to the simple positive meaning; but even the second comparative has come to have only positive signification.

1783. bes Streits, gen. with ermübet.

1784. bebend, adroitly. - geringen Mann, common man.

1787. fich . . . vergleichen, settle it.

1788. gerat(e)ner, more advisable.

In this scene, as elsewhere (e.g. II. 1639, 2157), the situation is confused to the persons participating through the ambiguity of the expressions used. The First Chorus explains to Don Manuel its appearance with the words (II. 1761 f.): "Bir famen her, mein Fürst, die Hochzeitsgaben zu überreichen, wie du uns befahlst." To the Second Chorus this means gifts from Don Manuel to Don Cesar's bride, and the words of Don Cesar as he left them (I. 1174), together with Don Manuel's (I. 1776), deceive them as to the true situation, and they thus depart without too great a strain upon probability. Their departure again delays the recognition.

# ACT III. SCENE 3.

- 1797. So verschlossen feierlich, with such ceremonious reserve. Don Manuel's serious mien corresponds to the purpose with which he has come, namely, to secure an explanation.
- 1815. ein Entreden, Beatrice is terrified, not because she suspects his relationship to herself, but because she knows that terrible strife would ensue if he should prove to be the brother of Don Cesar.
  - 1829. fouften (= fonst) jemand, any one else.
  - 1851. rein gewölbten Bogen, clearly moulded arch.
  - 1884. ahnbet = ahnet, what a suspicion comes to me!
- 1890. 36 war angegen, Beatrice's confession forms the climax of the play, for Don Manuel now knows that Beatrice is his sister and at the same time the beloved of his brother.
  - 1892. Bunith, to be present at the Prince's funeral.
- 1893-1894. liefiest bu Die Bitte fallen, i.e., gave no heed to my request, turned the conversation to something else.
- 1895. weld bifen Sternes Macht, the impulse of her heart is traced back to fate.

### ACT III. SCENE 4.

1900. These words of the Chorus explain why Don Cesar, after his first words (l. 1871), did not at once appear upon the scene: the Chorus has been giving him an account of Don Manuel's arrival.

Er erftigit ihn, Don Cesar's rash deed forms the tragic crisis of the play, the external peripetia or turning-point of the action.

1906. bes Tobes = bes Tobes Mann, I am a dead man.

1919. Wet bir, Meffina! According to ancient conception the whole country atoned for a crime.

1920. gräßlich(e) Ungeheure, awful enormity.

1923. der noch augebornen Frucht, to the generation yet unborn.

## ACT III. SCENE 5.

1934. Schredensgespeuft, terrible spectre = biefe That.

1936. Still a horror pours in upon my soul.

1939. ahndender, foreboding.

1941. entifiebenen Gegenwart, in contrast with ahnbenber, realized present, present reality.

1957. Reigen = Reihen, dancing song; in the Middle Ages a dance carried on in the summer-time in the open air, to the accompaniment of song; then = the song itself.

1966. Of one accord in heart and voice.

1967. jets = jett, archaic.

1968. lenchtete, shone upon.

1970. Ben bes Brubermerbs Sanben, abstract for concrete = von ben mörberischen Sanben eines Brubers.

1977. Diese Charesse, in the manuscript version for the Hamburg stage an earlier stage-direction makes the murder take place beneath a cypress tree. Among the Romans the cypress was dedicated to the god of the lower world, and it was customary to plant one by the grave.

1981. Die tötliche Frucht, the murder is thought of as the fruit of the tree under which it was committed.

1992. Der Themis Töchter, the daughters of Themis here = the

Erinnyes (Furies), avengers of crime, but usually = the Parcæ (Fates) and the Horæ (Hours).

1993. Die Untrüglichen, the infallible ones.

1994. cs = bas Blut. The general conception is drawn from Æschylus.

1995. Rühren und mengen, cf. the witches' broth in Macbeth.

1997. fonuenbeleuchteten, sun-illumined.

1998. Sebarbe, here = expression.

2000. Stunden = the Horæ.

2004. Everything is a consequence (fruit) of preceding events, but at the same time everything produces consequences (is seed).

2007-2008. Gin andres... Gin anderes, one... another (i.e., a different one), a common elliptical expression. The intended deed looks different when accomplished.

2009. fie = die That.

2015. ben Sohn = Orestes, who killed his mother Clytæmnestra and her paramour Ægisthus.

2016. Bugen, lit., features and so appearance.

2025. ergreifend, in their grasp.

2027. Schlangenbiß, (lit., serpent's bite) say envenomed fangs.

2029. bas belphische Seiligtum, the sanctuary at Delphi, where he was to find relief, according to Apollo's promise.

#### ACT IV.

Argument. — It is now night. The first scene shows Isabella and Diego in the hall of the palace, waiting for tidings of her children. She has sent to a hermit living on Mt. Etna, to ask what has become of her daughter.

The messenger's report makes up the second scene. The hermit had told him that Don Manuel had already found his sister; but immediately after had set fire to his hut, and fled, crying "Woe!" The Second Chorus brings in Beatrice on a litter.

In the *third* scene Beatrice recovers consciousness and learns that the Princess Isabella is her mother, and that Don Manuel and Don Cesar are her brothers. The First Chorus approaches, bearing on a bier Don Manuel's body, covered with a black cloth.

The fourth scene begins with a dirge, sung by the First Chorus. Isabella at last realizes that the dead man is her son, but supposes him to have been killed by robbers. She calls down curses upon the murderer, his mother, and his entire race. To her all the oracles and prophecies seem to have been mockeries. Beatrice and the Chorus, however, recognise that they are true.

In the fifth scene Don Cesar enters, regarded with abhorrence by every one except his unsuspecting mother. He soon hears who Beatrice really is, and Isabella at last learns the truth about the murder, and leaves the hall, after defying the gods to do her any further injury.

Don Cesar, in the sixth scene, finds his sister's tears over Don Manuel unendurable, especially as he realizes that they are more for the lover than the brother. He tells her that she is false, like her mother. Beatrice shall never see his hated face again.

The seventh scene is a chorus in praise of the happiness of simple rural life, far from the strife and sin of man.

In the *eighth* scene Don Cesar arranges for his brother's burial. To free the house from the ancestral curse he resolves to kill himself. The Chorus tries to dissuade him.

In the *ninth* scene Isabella takes back her hasty curse. She pleads with Don Cesar not to carry out his resolution, but he will not be persuaded.

In the tenth and last scene Beatrice enters. She at first wishes to be herself the sacrifice to Don Manuel's manes, then begs Don Cesar to live for his mother and to comfort his sister. She has apparently won by her entreaties, when a choral song is heard, the opened doors display the catafalque, and Don Cesar, conscience-smitten, stabs himself. The Chorus closes the drama with the contemplation that life is not the highest good, but that the greatest evil is guilt.

#### ACT IV. SCENE 1.

2035. Es stand bei mir, it rested with me, it was within my power.

2037. In what did you lack foresight?

2038. fie = Beatrice.

2052. was, those whom.

2055. braufend, turbulent.

- 2060. entgegenfah, Isabella considers as past the dreaded misfortune now just reaching fulfillment. She has in the past feared jealousy would separate the brothers still further, but now she rests content in their reconciliation. In the spectator this arouses the greatest sympathy.
- 2064. Der Eifersucht feindsel'ge Flamme, in apposition with Blit. schlug, more vivid than fcluge (intrans.).

2065. Before ihr Gefühl supply wenn.

2067. begegnet, sc. hätte.

2068. bonnerschwere Bolte, lowering storm-cloud, or cloud heavy with thunderbolts.

2070. Sie = biefe Bolle.

2082. des Feuers, appositional gen., i.e., the fire is the god. A similarly bold figure is found in the Jungfrau von Orleans: "Die Gottheit des Schwertes."

2088. mir ber boje Genius, my evil genius.

2089. Grinnert warnend mid, reminds me with a warning.— Flutht, she uses this softer word for abduction, not, however, being aware of its real appropriateness.

2095. Menschenfunft, human art, human power.

2099. Rlaudner, undoubtedly the "Mönch," of l. 1347, cf. l. 2107.

2102. Tiefwaudelndes, low-moving.

2103. Atherluft, ether in the Greek sense of the upper, purer air which the gods breathed. Complete the line with hat.

2104. bem Berg ber anfgewälsten Sahre, the years considered as rocks piled one upon another, as time goes on, to form a mountain.

2105. aufgelöste, solved, disentangled that is for him, still unverständlich for ordinary mortals.

2106. frummgewundnen, labyrinthine.

2109. hinweggebetet, averted by prayer.

2111. Des rafchen Boten jugenblich Kraft = ben jugenblich fraftigen Boten, an expression in Homeric fashion.

2114. Again the messenger is announced before he reaches the stage. Cf. l. 531 and note.

#### ACT IV. SCENE 2.

2118. schöpfe rein die Bahrheit, draw the truth in purity. Cf. 2376.

2122. Glädfel'ger Rund, blessed lips, referring to the hermit, not the messenger; so also "bu," l. 2123.

2126. **Tiefverborgue**, deeply hidden. This answer of the hermit, like his former interpretation of the dream, is ambiguous. To Isabella the deeply hidden one can only mean the lost one.

2137. The reason for the hermit's deed is unclear — perhaps in order not to remain longer on the accursed island, or because he felt this prophecy to be the climax of his life. At any rate the poet's reason for introducing it is plain, namely, that Isabella, even in her joy at the finding of her daughter, may be thrown into a discordant mood by the report.

2142. noch, nor.

2146. bas Biberfprechenbe, the contradiction.

2155. Son beiner Söhne Ritterschar, the messenger thinks that both sons' followers are coming.

# ACT IV. SCENE 3.

2157. Die Jungfran, ambiguous, the mother taking it for her daughter, the Chorus meaning by it Don Cesar's beloved. Cf. note end of III, 2.

2163. bem Erstannlichen, the Chorus uses the softer word, where we might expect bem Erschrecklichen. Here again the language used obscures the situation.

2190. Angenlichter = Augen, as often in poetry. Q1

2192. ber Luft, adv. gon., with pleasure.

2197. wundernd, see note to l. 610.

2206. Ju einem Auge, in some eye.

2218. Engelsantlit, angelic face.

2220. Die Schuldige, because she had left the cloister.

2255. bestürzt, in consternation.

This scene is full of varying emotions, joy turning at once to sorrow. Beatrice's recognition is double: she first gladly recog-

nizes her mother and Diego, then realizes with horror that her mother is princess of Messina, thus disclosing all her relationship with Don Manuel and Don Cesar.

## ACT IV. SCENE 4.

The lament of the Chorus retards the action, postponing the recognition, but at the same time preparing for it. Isabella as yet does not know who the dead man is.

2296. In fein stygisties Boot, classic mythology represents Charon as ferrying the shades of the dead across the Styx, a river of the lower world; more strictly, however, it is Hermes who conducts them to the river.

2299. getürmt, piled up, towering.

2300. dumpftosend, with dull roar.

2303. entwölfter, cloudless.

2324-2327. Isabella unwittingly curses her own house, just as Œdipus in cursing the murderer of Laios brings down curses upon his own head.

2332. die ihr, ye who.

2335. Traume and Seher both are subjects of tanichen.

2338. träumte, impersonal with dat. Cf. lines 1308-1325.

2354. Jammerichicffal, woeful fate.

2361. Berdiente mir, gained with me. — bes Götendieners, Mohammedans are sometimes improperly called idolaters.

2376-2377. Whether you dip from ...or. — brunten, down there, in Hell, among the Devil's magicians and sorcerers, the Mohammedans and pagans. — broben, up on Etna's side, at the hut of the hermit, the holy servant of God.

2380. treffen ein, come true, are fulfilled.

2388. die hochwohnenden, who dwell on high.

2401. Warum warfft du mich nicht hin, why didst thou not abandon me.

2404. die Allesschanenden, the omniscient ones.

2406. späte Saaten, remote issues.

2407. Dir, mir, uns are datives of disadvantage with jum Berberben, equivalent to genitives dependent on Berberben.

- 2408. ben Tobesgöttern, dative of separation with vorenthalten. 2411. bas traurige Geschent = life.
- 2413. The Chorus sees Don Cesar approaching. There is here an allusion to the medieval superstition that a murdered man's wounds bleed afresh in the presence of the murderer. In the Nibelungenlied, when Hagen approaches the bier, Siegfried's wounds bleed again.

2426. bem Abgrund, dat. of separation.

## ACT IV. SCENE 5.

- 2453. beginnft, see note to l. 1778. Beatrice is horrified that her mother should embrace her brother's murderer.
- 2463. Die Schwefter -, perhaps he was about to say, "I cannot find."
  - 2473. Berflucht, sc. fei.
- 2474. beine Heimlichteit, in this secrecy lies Isabella's tragic guilt. After the death of the father there was nothing to prevent her informing Beatrice at least of her parentage. Her excuse in l. 1373 applies only to the brothers; and even these she should have informed, if she had had any faith in the interpretation of her dream. Therefore she had no right to say (ll. 2508 f.): "Alles dies Erleid' ich ich ulblos."
- 2477. ihn = ber Donner, i.e., the truth about Don Manuel's death.
- 2500. Ginen Bafilisten, a basilisk, a fabulous monster, also called cockatrice, having the body of a snake and the head of a cock, whose look was fatal.
- 2503-2504. There is no more abiding for us here. unfers Bleibens, partitive genitive with nicht (= nichts).
- 2505. Gin Frevel führte mich hinein, since she, the betrothed of the father, was brought there by the son as wife. Cf. ll. 961 ff. 2509-2510. Irony, expressed in the bitter mockery of despair.

With this scene is completed the series of disclosures and the tragedy hastens on to conclusion.

#### ACT IV. SCENE 6.

2523. rächen will ich ihn, Don Cesar's first hint at suicide. Cf. ll. 2538 f., 2561 f.

2526. Den einzijgen Troft = Daß er bir näher nicht gehört als ich.

2533. Each of the three deserves that tears be shed—all are equally pitiable.

2535. gilt (with dative) = is for.

2539. feinen Manen, to his manes, shades. The manes were, in Roman mythology, the spirits of the dead, considered as tutelary divinities of the family of the deceased, and as such were worshipped; later, the spirit of a deceased person, whether the object of a cult or not.

2540. Die Seele = meine Seele.

2552. ber Sweifel, whether Beatrice laments in Don Manuel more the lover or the brother, or sorrows for both brothers equally. 2562. Geh hin auf ewig, he renounces Beatrice forever.

Throughout the scene Don Cesar is struggling with jealousy, which not even remorse for his terrible deed is able to drive from his mind.

# ACT IV. SCENE 7.

The dashes indicate a pause before the Chorus begins, just as before 1. 2838 the direction, "nach einem tiefen Schweigen."

2569. Die Besten, synonymous with die Sichsten = ol αριστοι. Translate the most eminent.

2577. begehren, intr., yearn.

2579. Lebensgewühle, tumult of life.

2583. Nur in bestimmter Höhe = nur bis zu einer bestimmten Höhe. Höhe = (moral) level; the monk has risen above the level of passion.

2587. Der Sauch ber Grufte = guilt and sin.

2590. Qual = moral discord, sin and remorse, which man alone has.

### ACT IV. SCENE 8.

Meter. — The heavier movement of the classic iambic trimeter (three measures, each consisting of two feet) better expresses the solemn preparations and firm determination of Don Cesar than would the ordinary pentameter. The trimeter is used throughout this scene except in ll. 2656, 2658 and 2659.

2604. Alagemänner, mourners, professionals, taken after analogy of the Roman prafica or female mourners.—fich begegnen, one procession of mourners meets the other, so close in time do the funerals fall—poetical hyperbole.

2605. ein feierlich(e8) Begrabnisfest, solemn obsequies.

2610. Ratafalf, catafalque, the raised platform in the church on which rested the coffin.

2612. Ban bes Tobes, funeral framework, = Ratafalt.

2617. The effect is mentioned before the cause, ber jammervolle Rwift caused bie Not ber Reiten.

2620. verfchloffen, in same construction with obe.

2629. unferm Grab, allusion to his intended suicide. This forms the last dramatic incident (motif) of the play. There are three distinct attempts to dissuade him from the deed: 1. by the Chorus; 2. by Isabella; and 3. by Beatrice.

2632. das Beilige, everything holy.

2633. nichts gewaltsam Blutiges, no bloody violence.

2634. Berzweifiungsthat, desperate deed.

2635-2636. He is sovereign. The first argument of the Chorus is from the standpoint of law: a) secular; b) ecclesiastical. But Don Cesar draws the opposite conclusion from the one intended by the Chorus, for he says to a), "Drum muß ich selber an mir selber es vollziehn"; and to b), "Doch nur mit Blute büßt sich ab der blut'ge Morb."

2643-2644. These lines are the keynote of the scene.

2645-2646. The second argument of the Chorus is from the standpoint of duty.

2650. von bem Tod gewinnt sich nichts, death puts an end to all hopes.

2655. schwerster modifies Fluch understood.

## ACT IV. SCENE 9.

2661. gelobt, (from geloben) vowed.

2688. gottverhaften, God-detested.

2693. fich löfen, dissolve, pass away.

2698. Totenmal = Grabmal, tomb.

2700. beiber, gen. plur.

- 2708. Schwesterbish, sister figure, with an allusion to Beatrice. The poet calls pity the sister of atonement.
  - 2709. Anschmiegender, clinging.
- 2712. Gnabenbilbern, wonder-working images, in the Roman Catholic church.
- 2715. **Corettos Sons**, Loretto, a celebrated place of pilgrimage, is situated in the province of Ancona, in central Italy. Thither, it is said, angels carried from Nazareth the Virgin Mary's dwelling in the year 1294.
- 2719. Berbienst, merit, the so-called supererogatory merit, i.e., merit won by holy deeds, over and above what God requires, which may be drawn upon by the Church to dispense to those whose service is defective.
  - 2723. gefunden, (verb) recover, grow sound again.
- 2725. Buffasteiungen, penitent mortistication, penance and mortistication.
  - 2726. Abichöpfend, reducing (lit., drawing off).
  - 2731. Da, when. Complete the line with haben.
- 2734-2738. The infinitive phrases In . . . 3u läutern and bie . . . 3u verzehren explain Kraft.
  - 2736. echter Tugend, gen. dependent upon Diamant.
  - 2743. er = ber Reib.
- 2744. er = Don Manuel. mir abgewann, anticipated me in gaining.
  - 2755. Cf. l. 1345.
  - 2759. Rohherziger = hartherziger, hard-hearted.
- 2765. bes Simmels Swillinge, Castor and Pollux, guardians of mariners. announced their presence through the St. Elmo's fire (electrical phenomenon) on the tops of the ships' masts.
  - 2772. nichts . . . vermag, has no power.

2778. With the bright charm of life's fair hopes.

In this scene we have the second attempt to restrain Don Cesar. In his persistence in his determination he shows himself calm and collected.

## ACT IV. SCENE 10.

2787. Lebendengel = Engel bes Lebens, who calls him back to life.

2789. lebenduftend, emitting life's fragrance, fragrant with life.

2797. Es foll ihm werben, he shall have it.

2802. eures Streits, turning to Don Cesar.

2804. Manen, see note to 1. 2539.

2808. liebeleeren, void of love.

2810. Für beine Mutter lebe, she will not yet entreat on her own account, and this Don Cesar feels keenly.

2821. Sie hat gesiegt, the Chorus expresses the natural opinion of the spectator, that the sister's love has conquered. Then follows the last dramatic turn, bringing on the catastrophe.

2829-2830. was... fanu, Beatrice, whose sister's love could make his life as blissful as the lot of the gods.

2838-2842. This final stanza is like the closing words of the Chorus in the Greek tragedy, containing a summing-up in terse words of the general moral of the whole piece.

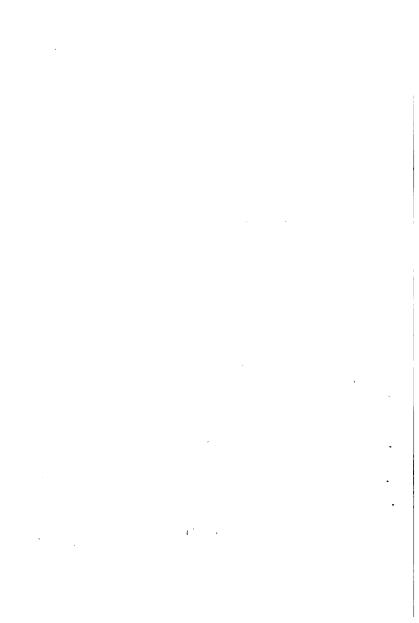

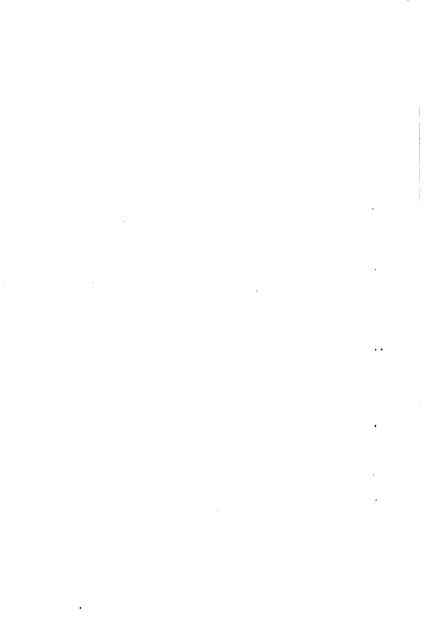

١.

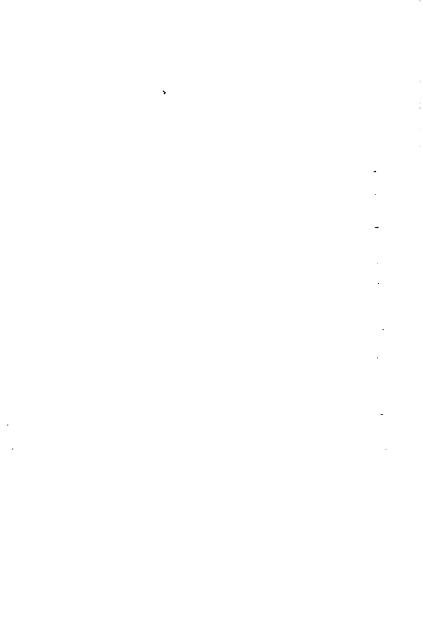

• •

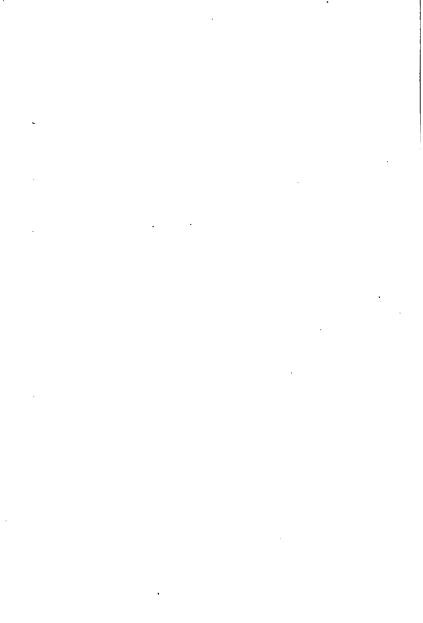

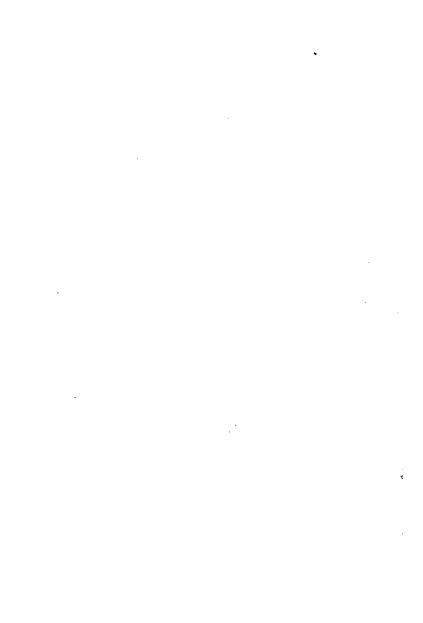

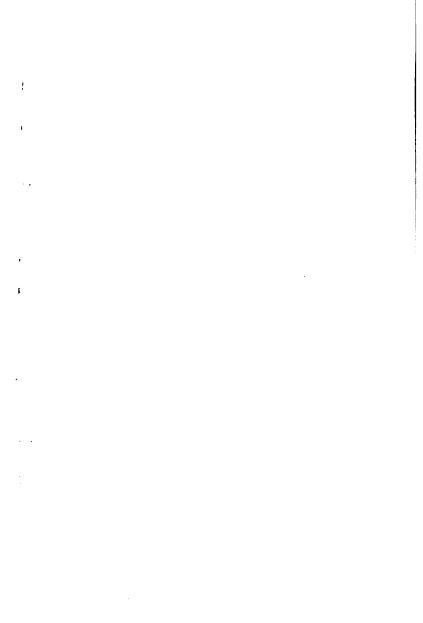



This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

DUI NOW 20 40

DUE FEB 19 '41 .

DUE MOR -7 41

